

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### UNS 21 2. H



Vet. Ger. III B. 256



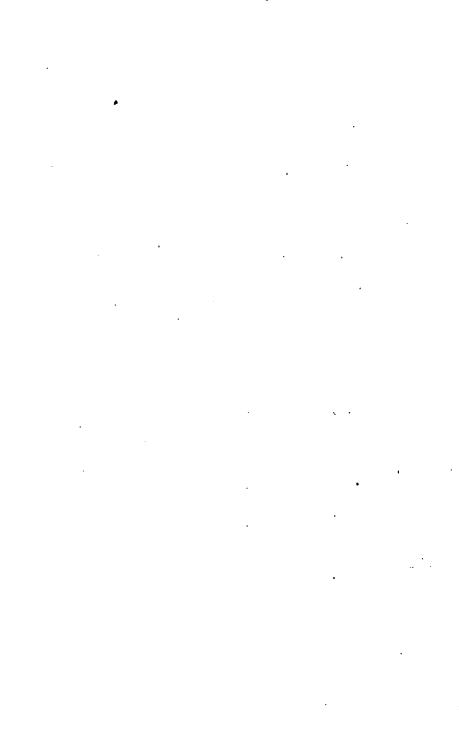

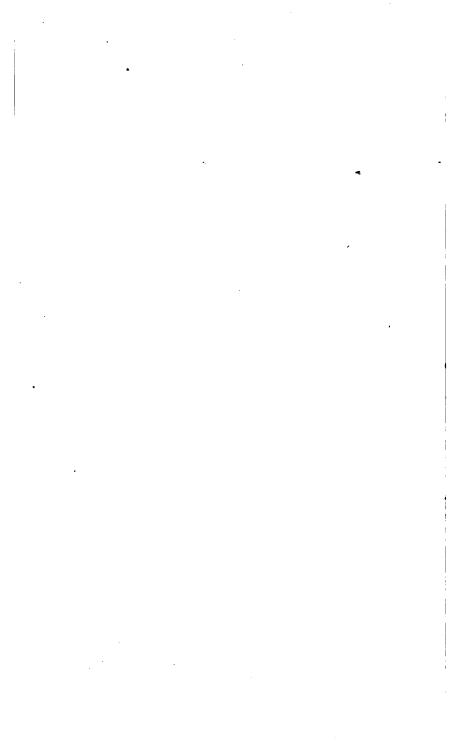

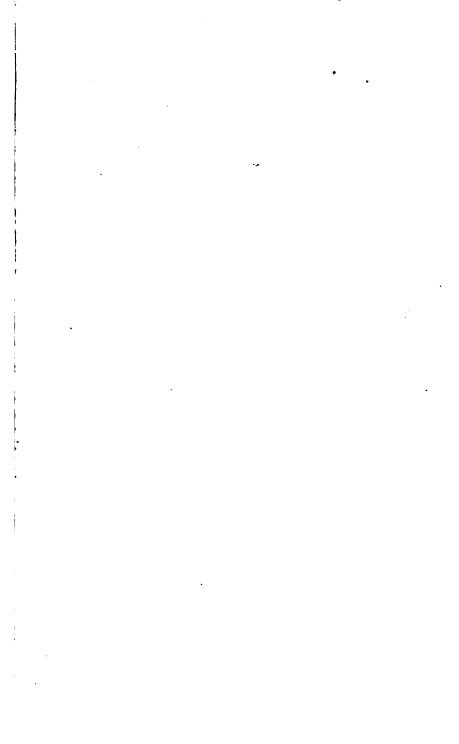

. • • . • .

# Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stahlstichen.

Behnter Band.

Stuttgart und Cubingen.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1836.



Drud ber Offigin ber 3. G. Cott a'fden Buchhanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

| Projection Schriften. Erfte Period                   | -     |
|------------------------------------------------------|-------|
|                                                      | Seite |
| Meber den Zusammenhang der thierischen Natur         |       |
| des Menschen mit feiner geiftigen                    | 3     |
| Meber das gegenwärtige deutsche Theater              | 55    |
| Der Spaziergang unter den Linden                     | 65    |
| Geschichte                                           | 72    |
| trachtet                                             | 77    |
| Zweite Periode.                                      |       |
| Der Verbrecher aus verlorener Chre. Gine wahre       |       |
| Geschichte                                           | 95    |
| Spiel des Schickfals. Ein Bruchftad aus einer wahren |       |
| Geschichte                                           | 129   |
| Der Geisterseher. Aus den Papieren des Grafen        |       |
| von D**                                              | 146   |
| Philosophische Briefe                                | 312   |
| Briefe über Wan Carlas                               | 250   |

| •                                         | Geite |
|-------------------------------------------|-------|
| Was heifst und zu welchem Ende ftudirt    | man   |
| Universalgeschichte? Gine atabemische Ant |       |
| rebe                                      | 414   |
| Etwas über die erfte Menfchengefellschaft | nach  |
| dem Ceitfaden der Mofaischen Urkunde      | . 443 |
| Die Sendung Mofes                         | 468   |
| Die Gefetzgebung des Cykurgus und Solon . |       |

# Prosaische Schriften.

Erfte Periode.

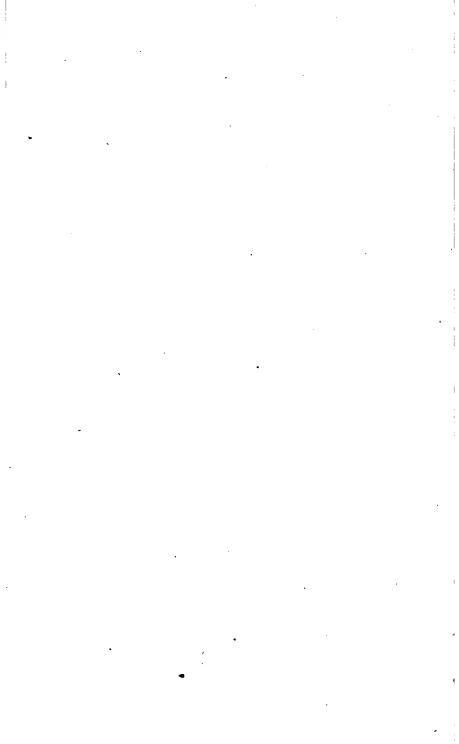

# Ueber ben Zusammenhang

## thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen. \*

### Ginleitung.

S. 1.

Schon mehrere Philosophen haben behauptet, daß der Korper gleichsam der Kerker des Geistes sen, daß er solchen allzusehr an das Irdische hefte und seinen sogenannten Flug zur Bollkommenheit hemme. Wieders um ist von manchem Philosophen mehr oder weniger bestimmt die Meinung gehegt worden, daß Wissenschaft und Tugend nicht sowohl Zweck, als Mittel zur Glackseligkeit seven, daß sich alle Vollkommenheit des Menschen in der Verbesserung seines Korpers versammle.

<sup>\*</sup> Diefer Bersuch, bisher in die sammtlichen Werte Schiller's nicht aufgenommen, nun aber von seinen Sohnen hiefür bestimmt, erschien schon im Jahr 1780 im Oruce, und zwar als: "Eine Abhandlung, welche in höchster Gegenwart Seiner berzoglichen Durchlaucht, während den bffentlichen als demischen Prüfungen, vertheidigen wird Johann Christoph Friedrich Schiller, Candidat der Medizin in der herzoglichen Willtair Atabemie."

Mich beucht, es ift dies von beiden Theilen gleich einseitig gefagt. Letteres Suftem wird beinabe vollid aus unferen Moralen und Philosophien verwiesen fenn, und ift, Scheint es mir, nicht felten mit allzu fanatischem Gifer verworfen worben, - es ift gewiß ber Mahrheit nichts fo gefährlich, als wenn einseitige Meinungen einseitige Wiberleger finden. - Das erftere ift wohl im Bangen am mehrsten gebulbet worben, inbem es am fabigften ift, bas Berg zur Tugend zu erwarmen und feinen Werth an wahrhaftig großen Seelen ichon gerechtfertiget bat. Wer bewundert nicht den Startfinn eines Cato, bie bobe Tugend eines Brutus und Aurels, ben Gleichmuth eines Epiftets und Ge neta? Aber beffen ungeachtet ift es boch nichts mehr als eine ichone Berirrung bes Berftanbes, ein wirkliches Extremum, bas ben einen Theil bes Menschen all zuenthufiaftisch berabmurbigt, und uns in ben Rang ibealischer Wefen erheben will, ohne uns zugleich unferer Menschlichkeit zu entladen; ein Spftem, bas allem, mas mir von ber Evolution bes einzelnen Menschen und bes gesammten Geschlechts biftorisch wiffen und philosophisch erklaren konnen, schnurgerabe zuwiderlauft und fich burchaus nicht mit ber Gingeschranktheit ber menschlichen Seele verträgt. Es ift bemnach bier, wie überall, am rathsamften, bas Gleichgewicht zwischen beiden Lehrmeinungen zu halten, um die Mittellinie ber Wahrheit besto gewisser zu treffen. Da aber gewohnlicher Beife mehr barin gefehlt worden ift, daß man zu viel auf die eigene Rechnung ber Beiftestraft, in so fern fie außer Abbangigkeit von bem Rorper gebacht

wird, mit hintansetzung dieses letztern geschrieben hat, so wird sich gegenwärtiger Versuch mehr damit beschäftigen, ben merkwürdigen Beitrag des Körpers zu den Actionen der Seele, den großen und reellen Einfluß des thierischen Empfindungsspstemes auf das Geistige in ein helleres Licht zu setzen. Aber darum ist das noch gar nicht die Philosophie des Epikurus, so wenig es Stoicismus ift, die Tugend für das höchste Gut zu balten.

Ge wir die haberen moralischen Zwecke, die mit Beihalfe der thierischen Natur erreicht werden, zu ersforschen suchen, muffen wir zuerst ihre physische Nothwendigkeit festsetzen und in einigen Grundbegriffen einig werden. Darum der erste Gesichtspunkt, aus welchem wir den Zusammenhang der beiden Naturen betrachten.

## Physischer Zusammenhang. Chierische Natur befestigt die Chätigkeit des Geistes.

S. 2.

## Organismus der Seelenwirkungen — der Ernährung — ber Zeugung.

Alle Anstalten, die wir in der fittlichen und forperslichen Welt zur Bollfommenheit des Menschen gewahrsnehmen, scheinen sich zuletzt in den Elementarsatz zu vereinigen: Bollfommenheit des Menschen liegt in der

Uebung feiner Rrafte burch Betrachtung bes Beltplans; und ba zwischen bem Mage ber Kraft und bem 3wed, auf ben fie mirtet, die genaueste harmonie fenn muß, fo wird Bollfommenheit in ber bochstmöglichften Thatige feit seiner Rrafte und ihrer wechselseitigen Unterorbnung bestehen. Aber die Thatigfeit ber menschlichen Seele ift - aus einer Nothwendigkeit, Die ich noch nicht erfenne, und auf eine Art, die ich noch nicht begreife an die Thatigfeit ber Materie gebunden. Die Beranberungen in ber Korperwelt muffen burch eine eigene Rlaffe mittlerer organischer Rrafte, Die Sinne, mobis figirt und fo zu fagen verfeinert werben, ebe fie vermogend find, in mir eine Borftellung zu erweden; fo muffen wiederum andere organische Rrafte, die Das schinen ber willführlichen Bewegung, zwischen Seele und Welt treten, um die Beranderung ber erfteren auf bie lettere fortzupflanzen; so muffen endlich selbst die Overationen bes Denkens und Empfindens gewiffen Bewegungen bes innern Senforiums correspondiren. biefes macht ben Organismus ber Seelenwirfungen aus.

Aber die Materie ist ein Raub des ewigen Wechsels und reibt sich selbst auf, so wie sie wirket, unter der Bewegung wird das Element aus seinen Fugen getrieben, verjagt und verloren. Weil nun im Gegentheil das einfache Wesen die Seele Dauer und Bestandheit in sich selber hat, und in ihrem Wesen weder gewinnet noch verliert, so kann die Materie nicht gleichen Schritt mit der Geistesthätigkeit halten, und bald wurde also der Organismus des geistigen Lebens, mit ihm alle Wirksamkeit der Seele, dahin seyn. Dies nun zu

verhaten, mußte ein neues Spftem organischer Rrafte zu bem erften gleichsam angereihet werben, bas seine Consumtionen ersetzt und seinen finkenden Flor durch eine stetig aneinander hangende Rette neuer Schopfungen erhalt. Dies ist der Organismus der Ernahrung.

Roch mehr. Rach einem furgen Zeitraum bon Birfung, nach bem aufgehobenen Gleichgewicht zwischen Berluft und Erneuerung tritt ber Mensch von ber Bubne des Lebens und das Gefet der Sterblichkeit entvolkert bie Erbe. Auch hat die Anzahl empfindender Wesen, Die die ewige Liebe und Weisheit in ein gludliches Dafenn wollte gerufen baben, nicht Raum genug, in ben engen Grengen biefer Belt zumal zu existiren, und bas Leben biefer Generation ichlieft bas Leben einer andern aus. Darum ward es nothwendig, bag neue Menfchen an die Stelle ber weggeschiebenen alten treten und bas Leben burch ununterbrochene Successionen erhalten murbe. Aber gefchaffen wird nichts mehr, und was nun neues wird, wird es nur burch Entwicklung. Die Entwicklung bes Menfchen mußte burch Menfchen geschehen, wenn fie mit ber Consumtion im Berhaltnif fteben, wenn ber Menfch jum Menfchen gebildet werben follte. Aus biefem Grund wurde ein neues Syftem organischer Rrafte ben zwei vorhergebenden zugeordnet, bas bie Belebung und Entwicklung bes Menschenkeims gur Absicht batte. Dies ift ber Organismus ber Zeugung. Diese brei Organismi in ben genauesten Lokals und Realzusammenbang gebracht, bilben ben menschlichen Korper.

#### §. 3.

#### Der Körper.

Die organischen Rrafte bes menschlichen Rorpers theis len fich von felbft in zwei Sauptflaffen, Die erfte entbalt biejenige, die mir nach keinen bekannten Gefeten und Phanomenen ber phyfischen Welt begreifen konnen, und babin gehoren, bie Empfindlichkeit ber Nerven und die Reigharkeit bes Muskels. Da es bisber unmbalich mar, in die Dekonomie bes Unfichtbaren einzudringen, fo bat man die unbekannte Dechanik burch die bekannte gu erklaren gesucht, und ben Nerven als einen Ranal betrachtet, ber ein außerst feines fluchtiges und wirksames Fluidum fuhret, bas an Geschwindigfeit und Reinheit Mether und elektrische Materie übertreffen foll, und bat biefes als bas Principium ber Empfindlichkeit und Beweglichkeit angeseben und ibm daber ben Ramen ber Lebensgeister gegeben. So bat man ferner die Reix barteit ber Dustelfafer in einen gewiffen Difum gefett, fich auf Veranlaffung eines fremden Reizes zu verfurgen und beibe Endpunkte naber zu bringen. Diefe ameierlei Principien machen ben specifischen Charafter bes thierischen Organismus.

Die zweite Klasse begreift diejenige, die wir den allgemein bekannten Gesetzen der Physik unterordnen können. Hieher rechne ich die Mechanik der Bewegung und die Chemie des menschlichen Körpers, woraus das vegetabilische Leben erwächst. Begetation also und thierische Mechanik auf das genaueste vermischt, bilden eigentlich das physische Leben des menschlichen Körpers.

#### S. 4.

#### Thierifches Leben.

Noch ift bas nicht alles. Da ber Verluft mehr ober weniger in ber Willfuhr bes Beiftes liegt, fo mußte es auch nothwendig ber Erfatz fenn. Kerner, ba ber Rorper allen Folgen ber Busammenfetzung unterworfen und im Kreis ber um ihn wirkenden Dinge unzähligen feindlichen Wirkungen bloggestellt ift, fo mußte es in ber Gewalt der Seele fteben, ihn wider ben schablichen Einfluß diefer lettern ju beschuten und ihn mit ber phyfischen Welt in Diejenigen Berbaltniffe zu bringen, bie feiner Fortbauer am guträglichften finb; fie mußte baber von bem gegenwärtigen schlimmen ober guten Buftand ihrer Organe unterrichtet werben, fie mußte aus feinem ichlimmen Zuftanb Difvergnugen, seinem Boblstand Bergnugen schopfen, um ihn ents weber zu verlangern ober zu entfernen, zu suchen ober ju flieben. hier also wird schon ber Organismus an bas Empfindungsvermogen gleichsam angefnupft und bie Seele in bas Intereffe ihres Korpers gezogen. Jetzt ift es etwas mehr als Begetation, etwas mehr als tobter Model und Rerven - und Mustel-Mechanit, jetzt ift es thierisches Leben. \*

<sup>\*</sup> Aber auch etwas mehr als thierisches Leben bes Thiers. Das Thier lebt bas thierische Leben, um angenehm zu empfinden. Es empfindet angenehm, um bas thierische Leben zu erhalten. Also es lebt jent, um morgen wieder zu leben. Es ist jent gläcklich, um morgen gläcklich zu sehn. Aber ein einsaches, ein unsicheres Gläck, das die Perioden des Organismus nach: macht, das dem Zufall, dem blinden Ohngefähr preis

Der Alor des thierischen Lebens ift, wie wir wiffen, fur ben Alor ber Seelenwirkungen außerft wichtig, und barf obne die Totalaufbebung diefer lettern niemals aufgehoben werben. Er muß alfo einen festen Grund haben, ber ibm nicht fo leicht fcwante, bas beißt, bie Seele muß burch eine unwiderstehliche Macht zu ben Sandlungen bes physischen Lebens bestimmt werben. Ronnten alfo mohl die Empfindungen des thierischen Bobl . ober Uebelftands geiftige Empfindungen fenn und burch bas Denten erzeugt werben? Wie oft murbe fie bas überwaltenbe Licht ber Leibenschaften verdunkeln, wie oft Träabeit ober Dummbeit begraben, wie oft Geschäftigkeit und Berftreuung überfeben? Ferner, murbe nicht von dem Thiermenschen die vollkommenste Renntniß feiner Dekonomie geforbert, mußte bas Rind nicht in bemjenigen Meifter fenn, in bem unfere Barven, Boerhave und Saller nach einer funfzigiahrigen Untersuchung noch Anfanger geblieben find? - Die Seele konnte alfo fchlechterbinge keine Ibee von bem Buftand haben, ben fie verandern foll. Wie wird fie ihn erfahren, wie wird fie in Thatigfeit tommen?

gegeben ift, weil es nur allein in ber Empfindung beruht. Der Mensch lebt auch das thierische Leben, und empfindet seine Bergnügungen und leidet seine Schmerzen. Aber wars um? Er empfindet und leidet, daß er sein thierisches Leben erhalte. Er erhalt sein thierisches Leben, um ein geistiges länger leben zu können. Hier ist also Mittel verschieben vom 3wed, bort schienen Zwed und Mittel zu coincidiren. Dies ist eine von den Grenzscheiden zwischen Mensch und Abier.

### S. 5. Thierifche Empfindungen.

Noch kennen wir keine andere Empfindungen als folche, die aus einer vorgangigen Operation bes Berftandes entfpringen, aber jett follen Empfindungen ente fteben, bei benen ber Berftand gang eruliren muß. Diefe Empfindungen follen die gegenwartige Beschaffenheit meiner Werkzeuge wo nicht ausbruden, boch gleichsam specifisch bezeichnen, ober beffer, begleiten. Diese Empfindungen follen ben Willen rafch und lebhaft zu Abfcheu ober Begierbe bestimmen, biefe Empfindungen follen aber boch nur auf ber Oberflache ber Seele fchmes ben und niemals in bas Gebiet ber Vernunft reichen. Bas alfo bei ber geistigen Empfindung bas Denten gethan bat, bas thut bier biejenige Mobifitation in ben thierischen Theilen, die entweber ihre Auflbsung brobt, ober ihre Kortbauer fichert; bas beißt, mit bemjenigen Buftand ber Maschine, ber ihren Flor befestiget, ift eine angenehme, und im Gegentheil mit bemjenigen, ber ihren Wohlstand untergrabt und ihren Ruin beschleunigt, eine schmerzhafte Rubrung ber Seele burch ein ewiges Gefet ber Weisheit verbunden, und fo, daß bie Empfindung felbft nicht die geringste Aehnlichkeit mit ber Beschaffenheit der Organe bat, die sie bezeichnet. entfteben thierische Empfindungen. Thierische Empfinbungen haben bemnach einen zweifachen Grund: 1) in bem gegenwärtigen Buftand ber Maschine, 2) im Empfindungevermagen.

Run lagt fich begreifen, warum thierifche Empfin, bungen mit unwiderstehlicher und gleichsam tyrannischer

Macht die Seele zu Leidenschaften und Sandlungen fortreißen, und aber Die geiftigften felbft nicht felten die Oberhand bekommen. Diese nämlich hat fie vermittelft bes Dentens hervorgebracht, biefe also tann fie wieberum burch bas Denfen auflbfen und gar vernichten. Dies ift die Gemalt ber Abftraftion und überbaupt ber Philosophie über die Leidenschaften, über die Meinungen, furz über alle Situationen bes Lebens, jene gber find ihr burch eine blinde Rothwendigkeit, burch bas Gefet bes Mechanismus aufgebrungen worden, ber Berftand, ber fie nicht schuf, kann fie auch nicht auflbsen, ob er biefelben icon burch eine entgegengesette Richtung ber Aufmerksamkeit um vieles schwächen und verbunkeln fann. Der bartnadigfte Stoifer, ber an Steinschmerzen barniederliegt, wird fich niemals ruhmen konnen, keinen Schmerz empfunden zu haben; aber er wird, in Betrachtungen über feine Endurfachen verloren, Die Empfindungefraft theilen, und bas überwiegende Bergnugen ber großen Bollkommenheit, bie auch ben Schmerz ber allgemeinen Gladfeligkeit unterordnet, wird über bie Unluft fiegen. Nicht Mangel ber Empfindung war es, nicht Bernichtung berfelben, bag Mucins, die Sand in loben Rlammen bratend, ben Reind mit bem romifchen Blick ber stolzen Rube anstarren konnte, sondern der Gebanke bes großen ihn bewundernden Roms, der in feiner Seele berrichte, bielt fie gleichfam innerhalb ihrer selbst gefangen, daß der heftige Reiz des thierischen Uebels zu wenig mar, fie aus bem Gleichgewicht zu heben. Aber barum mar ber Schmerz bes Romers nicht geringer als ber bes weichften Bolluftlings. Freilich

wohl wird berjenige, ber gewohnt ift, in einem Zustand bunkler Ibeen zu existiren, weniger sähig seyn, sich in dem kritischen Augenblick des sinnlichen Schmerzes zu ermannen, als der, der beständig in hellen deutlichen Ideen lebt; aber dennoch schützt weder die höchste Tugend, noch die tiefste Philosophie, noch selbst die götteliche Religion vor dem Gesetz der Nothwendigkeit, ob sie schon ihre Andeter auf dem einstürzenden Holzstoß beseligen kann.

Eben biese Macht ber thierischen Rublungen auf bie Empfindungefraft ber Seele hat die weiseste Absicht jum Grunde. Der Geift, wenn er einmal in ben Gebeimniffen einer bobern Bolluft eingeweiht worden ift, murbe mit Berachtung auf die Bewegungen feines Gefabrten berabseben und ben niedrigen Bedurfniffen bes physischen Lebens nicht leicht mehr opfern wollen, wenn ibn nicht bas thierische Gefühl bagu zwange. Mathematifer, ber in ben Regionen bes Unendlichen schweifte und in ber Abstraktionswelt die wirkliche vertraumte, jagt ber hunger aus feinem intellektuellen Schlummer empor; ben Physiker, ber bie Mechanik bes Sonnenspftems zergliebert und ben irrenden Planeten burche Unermegliche begleitet, reift ein Rabelftich ju feiner mutterlichen Erbe gurud; ben Philosophen, ber bie Natur ber Gottheit entfaltet, und wähnet, bie Schranken ber Sterblichkeit burchbrochen zu haben, kehrt ein falter Mordwind, der durch feine baufällige Sutte ftreicht, ju fich felbst gurud, und lehrt ibn, dag er bas unselige Mittelbing von Bieb und Engel ift.

Bider die überhandnehmenden thierischen Sahlungen vermag endlich die bochfte Anstrengung des Geistes

nichts mehr, die Bernunft wird, so wie fie wachsen, mehr und mehr übertaubt und die Seele gewaltsam an den Organismus gefesselt. Hunger und Durst zu loschen wird der Mensch Thaten thun, worüber die Menschlichkeit schauert, er wird wider Willen Berrrather und Morder, er wird Kannibal —

"Tiger! In beiner Mutter Bufen wollteft bu beine "Babne feben?

So heftig wirket die thierische Fühlung auf den Geift. So wachsam hat der Schöpfer für die Erhaltung der Maschine gesorgt, die Pseiler, auf denen sie ruht, sind die sestellten, und die Ersahrung hat gelehrt, daß mehr das Uebermaß, als der Mangel der thierischen Empfindung verdorben hat.

Thierische Empsindungen besestigen also den Wohlstand der thierischen Natur, so wie die moralischen und intellektuellen den Mohlstand der geistigen oder die Bollkommenheit. Das System thierischer Empsindungen und Bewegungen erschöpft den Begriff der thierisschen Natur. Diese ist der Grund, auf dem die Beschaffenheit der Seelenwerkzeuge beruht, und die Beschaffenheit dieser letztern bestimmt die Leichtigkeit und Kortdauer der Seelenthatigkeit selbst. Hier also ist schon das erste Glied des Jusammenhangs der beiden Naturen.

#### S. 6.

## Entwürfe wiber ben Busammenhang ber beiben Naturen ans ber Moral.

Aber man wird biefes einraumen und weiter fagen: bier endet fich auch die Bestimmung bes Rorpers. Ueber

biese hinaus ift er ein trager Gefahrte ber Seele, mit bem fie ewig zu tampfen bat, beffen Bebarfniffe ihr alle Dufe jum Denten rauben, beffen Anfechtungen ben Kaben ber vertiefteften Spekulation gerreißen und ben Geift von feinen beutlichften und hellften Begriffen in finnliche Berworrenheit fturgen; beffen Lufte ben größten Theil unferer Mitgeschöpfe von ihrem boben Urbild entfernen und in die Rlaffe der Thiere erniedern, furg, ber fie in eine Stlaverei verftrict, woraus ber Tod fie endlich befreien muß. Ift es nicht widerfinnig und ungerecht, burfte man fortfahren zu klagen, bas einfache, nothwendige, fur fich Beftand habende Befen mit einem andern Befen zu verwickeln, bas in ewigem Birbel umbergerollt, jedem Ungefahr preisgegeben, jeder Nothwendigkeit jum Opfer wird? - Bielleicht feben wir bei falterem Rachdenken aus biefer anscheinenden Berwirrung und Planlofigfeit eine große Schonbeit bervorgeben.

### Philosophischer Zusammenhang. Chierische Eriebe wecken und entwickeln die geistigen.

S. 7.

#### Methode.

Die sicherste Methobe, einiges Licht auf diese Materie zu werfen, mag vielleicht folgende seyn: Man denkt sich vom Menschen alles weg, was Organisation heißt, das ist, man trennt den Korper vom Geist, ohne ihm jedoch die Moglichkeit, zu Borstellungen zu gelangen und handlungen in der Körperwelt hervorzubringen, abzuschneiben, und untersucht dann, wie er in Wirklung gekommen, wie er seine Kräfte entwickelt, was für Schritte er wohl zu seiner Bollkommenheit würde gethan haben; das Resultat dieser Untersuchung muß durch Facta bestätigt werden. Man übersieht also die wirkliche Bildung des einzelnen Wenschen und wirft einen Blick über die Entwicklung des gesammten Geschlechts. Zuerst also den abstrakten Fall: Es ist Borstellungskraft und Wille da, es ist Kreis der Wirkung da, und freier Uebergang von Seele zu Welt, von Welt zu Seele. Fragt sich nun, wie wird er wirken?

#### **§.** 8.

#### Die Seele außer Verbindung mit dem Rorper.

Wir konnen keinen Begriff sehen, ohne einen vorhergehenden Willen, ihn zu machen; keinen Willen, ohne die Erfahrung unsers durch diese Handlung verbesserten Zustandes, ohne Empfindung. Keine Empfindung ohne vorhergehende Ibee, (benn wir schlossen ja zugleich mit dem Korper auch die korperlichen Empfindungen aus) also keine Ibee ohne Ibee.

Nun betrachte man das Kind, das hieße nach der Boraussetzung einen Geist, der die Fähigkeit Ideen zu formiren in sich begreift, aber diese Fähigkeit jetz zum ersten Mal in Uebung bringen soll. Was wird ihn zum Denken bestimmen, wenn es nicht die daraus entspringende angenehme Empfindung ist, was kann ihm die Erfahrung dieser angenehmen Empfindung versschafft haben? Wir sahen ja eben, daß dies wieder

nichts als Denken sepn konnte, und er soll nun zum ersten Mal denken. Ferner, was kann ihn zur Betrachtung der Welt einladen? nichts anders als die Erfahrung ihrer Bollkommenheit, in so fern sie seinen Trieb zur Aktivität befriedigt und diese Befriedigung ihm Vergnügen gewähret; was kann ihn zu Uebung seiner Kräfte determiniren? nichts als die Erfahrung ihres Dasenns, aber alle diese Erfahrungen soll er ja zum ersten Mal machen. — Er müßte also von Ewigkeit her thätig gewesen senn, und dieses ist wider den angenommenen Fall, oder er wird ewig niemals in Thätigkeit kommen, gleichwie die Maschine ohne den Stoß von außen träg und ruhig bleibt.

### **§. 9.**

#### In Verbindung.

Jetz setze man zu dem Geiste das Thier. Man verstechte diese beiden Naturen so innig, als sie wirklich verstochten sind, und lasse ein unbekanntes Stwas, aus der Dekonomie des thierischen Leibes geboren, die Empsindungskraft anfallen, — man versetze die Seele in den Zustand des physischen Schmerzens. Das war der erste Stoß, der erste Lichtstrahl in die Schlummernacht der Kräfte, tonender Goldklang auf die Laute der Natur. Jetzt ist Empfindung da, und Empfindung war es ja auch nur allein, was wir vorhin vermisten. Diese Art von Empfindung scheint mit Absicht recht dazu gemacht zu seyn, alle jene Schwiezigkeiten zu heben. Dort konnten wir keine herausbringen, weil wir keine Idee vorausschen durften; hier

vertritt die Modifikation in dem korperlichen Werkzeug die Stelle der Ideen, und so hilft thierische Empfins dung das innere Uhrwerk des Geistes, wenn ich so sagen darf, in den Gang bringen. Der Uebergang von Schmerz zu Abscheu ist Grundgesetz der Seele. Der Wille ist thätig, und die Thätigkeit einer einzigen Kraft ist hinlanglich, alle übrigen in Wirkung zu setzen. Die nachfolgenden Operationen entwickeln sich von selbst und gehoren auch nicht in dieses Capitel.

#### **6. 10.**

#### Ans ber Sefchichte bes Individunms.

Nun verfolge man bas Seelenwachsthum bes einzelnen Menschen in Beziehung auf ben zu erweifenden Satz, und gebe Ucht, wie sich alle seine Geistesfähigfeiten aus sinnlichen Trieben entwickeln.

a. Das Kind. Noch ganz Thier, oder besser: mehr oder auch weniger als Thier; menschliches Thier. (Denn dasjenige Wesen, das einmal Mensch heißen sollte, darf niemalen nur Thier gewesen seyn.) Elender als ein Thier, weil es auch nicht einmal Instinkt hat. Die Thier; mutter darf ihr Junges eher verlassen, als die Mutter ihr Kind. Der Schmerz mag ihm wohl Geschrei auspressen, aber er wird es niemals auf die Quelle desselben ausmerksam machen. Die Milch mag ihm wohl Vergnügen gewähren, aber sie wird niemals von ihm gesucht werden. Es ist ganz leidend —

"Sein Deuten steigt nur noch bis jum Empfinden, "Sein ganzes Kenntnis ist Schmerz, Hunger und bie Binben."

- b. Der Anabe. Dier ift ichon Reflexion, aber immer nur in Bezug auf Stillung thierischer Triebe. "Er lernt," wie Garve fagt, \* "bie Dinge anderer Menfchen und feine Sandlungen gegen fie erftlich "baburch ichagen, weil fie ihm (finnliches) Bersanugen gewähren." Liebe jur Arbeit, Liebe ju ben Eltern, au Freunden, ja felbit Liebe gur Gottbeit gebt burch ben Weg ber Sinnlichkeit in feine Seele. "Die allein ift die Sonne," wie Garve an einem andern Orte anmerkt, wa mbie burch ofich felbft leuchtet und warmt, alle übrigen Ge "genstände find dunkel und kalt; aber fie konnen nauch erleuchtet und erwarmt werden, wenn fie mit mibr in eine folche Berbindung treten, baf fie bie "Strablen berfelben bekommen tonnen." Die Guter des Geistes erbalten beim Anaben nur durch Uebertragung einigen Werth, fie find geistiges Mittel au thierischem 3med.
- c. Jungling und Mann. Oftmalige Wiederhos lung diefer Schlusse macht sie nach und nach zur Fertigkeit, und Uebertragung will in dem Mittel selbst Schonbeit gefunden haben. Er wird gerner darauf verweilen, ohne zu wissen warum? Er wird undermerkt hingezogen werden, darüber zu denken. Jetzt konnen schon die Strahslen der geistigen Schonbeit selbst seine offene Seele rühren; das Gefühl seiner Kraftaußerung ergötzt

\*\* Ebendaselbst. S. 595.

<sup>\*</sup> Anmertungen ju Fergufons Moralphilosophie. G. 519.

ihn und flößt ihm Neigung zu bem Gegenstand ein, der bisher nur Mittel war; ber erste Zweck ift vergessen. Aufklarung und Ideenbereicherung becken ihm zuletzt die ganze Warde geistiger Bergnügungen auf — das Mittel ist hochster Zweck worden.

Dies lehrt mehr ober weniger die Individualgeschichte jedes Menschen, der nur einige Bildung hat, und einen beffern Weg konnte wohl die Weisheit nicht wählen, den Menschen zu führen; wird nicht auch jetzt noch der Pobel gegängelt wie unser Knabe? Und hat uns nicht der Prophet aus Medina ein auffallend deutliches Beispiel zurückgelassen, wie man den rohen Sinn der Sarazenen im Zügel halten sollte?

(hieruber tann nichts Bortrefflichers gefagt werden, als was Garve in feinen Anmerkungen zu bem Capitel aber die naturlichen Triebe in Kergusons Moralphilos sophie auf folgende Art entwickelt hat: "Der Trieb "ber Erhaltung und ber Reiz ber sinnlichen Luft fett muerft ben Menschen wie bas Thier in Thatigfeit: ser lernt bie Dinge anderer Menichen und feine Sand-Mungen gegen fie erstlich baburch schatzen, weil fie ibm "Bergnugen verschaffen. Go wie fich die Anzahl der Dinge erweitert, beren Wirkungen er erfahrt, so breis sten fich feine Begierben aus; fo wie fich ber Weg "verlangert, auf welchen er zu biefen Wirkungen geplangt, fo werben feine Begierben funftlicher. sift die erfte Grengscheidung zwischen Mensch und Thier, sund hier findet fich felbft ein Unterschied zwischen einer "Thierart und ber andern. Bei wenig Thieren folgt

"bie Sandlung bes Freffens unmittelbar auf bie Besgierbe bes hungere; bie hitze ber Jagb ober ber Rleiß bes Sammelns geht vorher. Aber bei feinem aThiere erfolgt die Befriedigung ber Begierbe fo spat sauf bie Anstalten, bie es zu biefem Enbe macht, als sbei dem Menschen; bei teinem wird die Bestrebung sbes Thiers burch eine fo lange Rette von Mitteln sund Abfichten fortgeführt, ebe fie bis an biefes lette "Glied gelangt. Wie weit find bie Arbeiten bes Sandswertsmannes ober bes Aderbauers, wenn fie gleich salle auf nichts weiter abzielen, als ihm Brod ober sein Rleid zu verschaffen, boch von biefem Ziele ents sfernt? Aber bas ift noch nicht alles. Wenn bie "Mittel ber Erhaltung fur ben Menschen, burch Erstichtung ber Gesellschaft, reichlicher werben; wenn er "Ueberfluß fur fich findet, ju beffen Berbeischaffung er micht feine ganze Zeit und Rrafte braucht; wenn er mugleich burch die Mittheilung ber Ibeen aufgeflart "wird: bann fangt er an, einen Endzweck feiner Sandslung in fich felbst zu finden; bann bemerkt er, bag, menn er auch vollig fatt, bekleibet, unter einem guten "Dach, mit allem Sausgerathe verseben ift, boch noch sfür ibn etwas zu thun übrig bleibe. — Er geht noch seinen Schritt weiter; er wird gewahr, bag in biefen "Sandlungen felbst, wodurch ber Mensch fich Nahrung sund Bequemlichkeit verschafft bat, in fo fern fie aus sgewiffen Rraften eines Beiftes entstehen, in fo fern offe biefe Rrafte uben, ein boberes Gut liege, ale in sben außern Endzwecken felbst, die durch sie erreicht swerben. Bon biefem Augenblick an arbeitet er zwar

sin Gesellschaft mit bem abrigen menschlichen Geschlecht sund mit bem Reich aller lebenbigen Befen, bagu, fich "zu erhalten, und fich und seinen Kreunden die Balfemittel des physischen Lebens zu verschaffen; - benn swas wollte er anders thun? welche andere Sphare von "Thatigfeit konnte er fich schaffen, wenn er aus biefer sherausginge? Aber er weiß nun, bag bie Natur nicht sowohl diese vielen Triebe im Menschen erwedt hat, um sihm jene Bequemlichkeiten zu gewähren, als ihm vielmehr ben Reiz jener Vergnugen und Vortheile aufftelle, sum diese Triebe in Bewegung zu setzen; um einem benstenden Wefen Materie zu Borftellungen, einem empfinds olichen Geiste Stoff zu Empfindungen, einem wohlwol olenden Geifte Mittel ber Gutthatigkeit, einem thatigen "Belegenheit zu Beschäftigungen zu geben. — Dann onimmt jebe Sache, leblose und lebendige, eine andere "Geftalt fur ihn an. Die Gegenstände und Berande orungen wurden zuerft von ihm nur angefeben, in fo fern sfie ihm nur Vergnugen ober Verdruß machen; jego, sin so fern fie handlungen und Aeußerungen seiner Bollstommenheit veranlaffen. In jener Betrachtung find "die Borfalle balb gut, bald bofe; in diefer find fie alle mauf gleiche Beise aut. Denn es ift keiner, wo nicht "bie Ausubung einer Tugend ober bie Beschäftigung einer "befondern Sabigkeit moglich mare. — Buerft liebte ser die Menfchen, weil er glaubte, daß fie ihm nugen Atonnen; jeto liebt er fie noch mehr, weil er bas Wohl mollen für ben Buftand eines volltommenen Beiftes "bålt.")

#### S. 11.

#### Ans ber Gefdichte bes Menfchengefchlechts.

Nun noch ein gewagterer Blick über die Universalgeschichte des ganzen menschlichen Geschlechts — von
feiner Wiege an bis zu seinem mannlichen Alter — und
die Mahrheit des bisher Gesagten wird in ihrem vollesten
Lichte steben.

Sunger und Bloge haben ben Menschen querft gum Jager, Kifcher, Biebbirten, Ackermann und Baumeifter Wolluft stiftete Familien und Wehrlofigkeit aemacht. ber Einzelnen jog horben jusammen. hier ichon bie erften Wurzeln ber gefelligen Pflichten. Balb mußte ber anwachsenden Menschenmenge ber Acter zu arm werben, ber hunger zerstreute fie in ferne Rlimate und Lande, Die bem forschenden Bedurfnig ihre Produkte entbullten, und fie neue Raffinements fie zu begrbeiten und ihrem ichablichen Ginfluß zu begegnen lehrten. Diefe einzelne Erfahrungen gingen burch Trabition bom Großvater jum Urenfel über und murben ermeitert. Man lernte bie Rrafte ber Natur wider fie felbst benuten, man brachte fie in neue Verhaltniffe, und erfand bier ichon die erften Wurzeln ber einfachen und beilfamen 3war immer nur Kunft und Erfindung fur bas Wohl bes Thieres, aber boch Uebung ber Kraft, boch Gewinn an Renntniff, und - an eben bem Reuer, woran ber robe Naturmensch feine Rische bratete, spatte nachber Boerbave in die Mischungen ber Rorper; aus eben bem Meffer, mit bem ber Wilbe fein Wildpret zerlegte, erfand Lionet basjenige, womit er bie Merven ber Infetten aufdecte; mit eben bem Birtel, mit bem man

anfangs nur hufen maß, mißt Newton himmel und Erde. So zwang der Körper den Geist, auf die Ersscheinungen um ihn her zu achten, so machte er ihm die Welt interessant und wichtig, weil er sie ihm unsentbehrlich machte. Der Drang einer innern thätigen Natur, verbunden mit der Dürftigkeit der mütterlichen Gegend, lehrte unsere Stammväter kühner denken, und erfand ihnen ein haus, worin sie im Geleit der Gesstirne auf Flüssen und Oceanen sicher dahinglitten und neuen Zonen entgegenschifften. —

Fluctibus ignotis insultavere carinæ.

Hier wiederum neue Produkte, neue Gefahren, neue Bedürfniffe, neue Anstrengungen des Geistes. Die Collision der thierischen Triebe stößt Horden wider Horzben, schmiedet das rohe Erz zum Schwert, zeugt Abentheurer, helden und Despoten. Städte werden befestiget, Staaten errichtet, mit den Staaten entstehen burgerliche Pflichten und Rechte, Künste, Ziffern, Gessethücher, schlaue Priester — und Gotter.

Und nun die Bedürfnisse ausgeartet in Luxus — welch unermestliches Feld eröffnet sich unserm Auge! Jetzt werden die Abern der Erde durchwühlt, jetzt wird der Grund des Meeres betreten, Handel und Wandel blühen —

Latet sub classibus æquor.

Der Oft wird in West, der West in Oft bewundert, die Geburten des Auslands gewöhnen sich unter kunftlichen himmeln, und die Gartenkunst bringt die Produkte von drei Welttheilen in einem Garten zusammen. Künstler lernen der Natur ihre Werke ab, Tone schmelzen bie Wilben, Schonbeit und harmonie veredlen Sitten und Geschmad, und bie Runft geleitet ju Wiffenschaft und Tugend hinuber. "Der Mensch," sagt Schlbzer, \* "biefer machtige Untergott, raumt Relfen aus ber Babn, "grabt Seen ab und pflaget, wo man fonften fchiffte. Durch Kanale trennt er Welttheile und Provinzen von seinander, leitet Strome jusammen und führet fie in "Sandwuften bin, bie er baburch in lachende Kluren "verwandelt; er plundert dreien Welttheilen ihre Produkte sab und verfett fie in ben vierten. Selbft Klima, Luft nund Witterung gehorchen feiner Dacht. Indem er Balber ausreutet und Sumpfe austrodnet, fo wird sein beiterer himmel über ibm, Raffe und Rebel verolieren fich, die Winter werben fanfter und furger, die "Rluffe frieren nicht mehr ju." - Und ber Beift verfeinert fich mit bem feinern Rlima.

Der Staat beschäftiget den Bürger für die Bedürf, nisse und Bequemlichkeiten des Lebens. Arbeitsamkeit giebt dem Staat Sicherheit und Ruhe von außen und innen, die dem Denker und Künstler jene fruchtbare Muße gewährt, wodurch das Zeitalter des Augusts zum goldenen Alter geworden. Jetzt nehmen die Künste einen kühneren ungehinderten Schwung, jetzt gewinnen die Bissenschaften ein reines geläutertes Licht, Naturgeschichte und Physik stürzen den Aberglauben, die Seschichte reicht den Spiegel der Vorwelt, und die Phislosophie lacht über die Thorheit der Menschen. Wie aber nun der Luxus in Weichlichkeit und Schwelgerei

<sup>\*</sup> Siehe Schibzers Borftellung feiner Univerfalbiftorie S. 6.

ausgeartet, in den Gebeinen ber Menschen zu toben anfangt und Seuchen ausbrutet, und die Atmosphare verpestet, ba eilt ber bebrangte Mensch von einem Reich ber Natur jum andern, bie lindernden Mittel auszuspaben, ba findet er die gottliche Rinde ber China, ba grabt er aus ben Gingeweiben ber Berge ben machtig wirkenden Merkur und preft ben toftbaren Saft aus bem orientalischen Dobn. Die verhohlenften Wintel ber Ratur werben burchsucht, Die Scheibekunft gertrummert die Produkte in ihre letten Elemente und schafft fich eigene Welten, Golbmacher bereichern bie Naturgeschichte, ber mitroffopische Blid eines Schwammerbamms ertappt bie Ratur bei ihren gebeimften Proceffen. Der Mensch geht noch weiter. Noth und Neus gierde überspringen bie Schranken bes Aberglaubens, er ergreift muthig bas Deffer - und bat bas größte Meifterftud ber Natur, ben Menschen, entbedt. Co mußte bas Schlimmfte bas Großte erreichen belfen, fo mußte uns Rrankheit und Tob brangen jum große σεαυτον. Die Pest bildete unsere Hippokrate und Sp. benhame, wie der Krieg Generale gebar, und ber einreißenben Luftseuche haben wir eine totale Reformation bes medicinischen Geschmads zu verbanken.

Wir wollten ben rechtmäßigen Genuß der Sinnlichteit auf die Bollkommenheit der Seele zuruckführen, und wie wunderbar drehte sich der Stoff unter unsern Handen! Wir fanden, daß auch ihr Uebermaß, ihr Mißbrauch im Ganzen die Realitäten der Menschheit bestördert hat. Die Verirrungen vom ersten Zwecke der Natur, Raufleute, Eroberer und Lurus haben unstreitig

bie Schritte bahin unendlich beschleunigt, die eine eins fachere Lebensart regelmäßiger wohl, aber auch langsam genug wurde gemacht haben. Man halte die alte Welt gegen die neue! dort waren die Begierden einsach und ihre Befriedigung leicht; aber wie abscheulich wurde auch über die Natur und ihre Gesetze geurtheilt? Jetzt ist sie durch tausend Krummungen erschwert, aber welch volles Licht hat sich über alle Begriffe verbreitet!

Noch einmal alfo: ber Mensch mußte Thier senn, eh er wußte, baß er ein Geist war; er mußte am Staube friechen, eh er ben Newtonischen Flug durchs Universum wagte. Der Korper also ber erste Sporn zur Thatigkeit; Sinnlichkeit die erste Leiter zur Bollkommenheit.

Chierische Empfindungen begleiten die geistigen.

S. 12.

#### Gefet.

Der Verstand des Menschen ist außerst beschränkt, und darum mussen es auch nothwendig alle Empfindungen seyn, die aus seiner Thatigkeit resultiren. Diesen also einen größeren Schwung zu geben, und den Willen mit gedoppelter Kraft zum Vollkommenen hinzuziehen und dom Uebel zurück zu reißen, wurden beide Raturen, geistige und thierische, also eng in einander verschlungen, daß ihre Modifikationen sich welchselsweise mittheilen und verstärken. Daraus erwächst nun ein Findamen, talgesetz der gemischten Naturen, das in seine letzten

Grundtheile aufgelost, ungefahr alfo lautet: Die Thas tigfeiten bes Rorpers entfprechen ben Thatigfeiten bes Beiftes; b. f. Jebe Ueberfpannung von Beiftesthätigkeit hat jeberzeit eine Ueberspannung gewiffer torperlicher Aftionen gur Rolge, fo wie bas Gleichge wicht ber erftern, ober bie barmonische Thatigkeit ber Geifteskräfte mit ber volk kommensten Uebereinstimmung ber lettern vergesellschaftet ift. Kerner: Tragbeit ber Seele macht bie torperlichen Bewegungen tråg, Richtthatigfeit ber Seele hebt fie gar auf. Da nun Bolltommenheit jederzeit mit Luft, Unbolltommenheit mit Unluft verbunden ift, fo fann man biefes Befet auch alfo ausbruden: Beiftige Luft bat jebergeit eine thierische Luft, geis flige Unluft jederzeit eine thierische Unluft gur Begleiterin.

#### **§. 13.**

#### Geiftiges Vergnügen befördert das Wohl der Maschine.

Also eine Empsindung, die das ganze Seelenwesen einnimmt, erschüttert in eben dem Grade den ganzen Bau des organischen Körpers, Herz, Abern und Blut, Muskelsasern und Nerven, von jenen machtigen wichtigen, die dem Herzen den lebendigen Schwung der Bewegung geben, die hinaus zu jenen unbedeutenden geringen, die die Harchen der Haut spannen, nehmen daran Theil. Alles gerath in heftigere Bewegung. Bar die Empsindung angenehm, so werden alle jene Theile

einen höhern Grad harmonischer Abätigkeit haben, das Herz wird frei, lebhaft und gleichsdruig schlagen, das Blut wird ungehemmt, mild, oder seurig rasch, je nachdem der Affekt von der sansten oder bestigen Art ist, durch die weichen Kanale fließen, Roktion, Sekretion und Erkretion wird frei und ungehindert von statten gehen, die reizbaren Fasern werden im milden Dampsbad geschmeidig spielen, so Reizbarkeit als Empsindlichkeit wird durchaus erhöht seyn. Darum ist der Zustand der größten augenblicklichen Seelenlust augenblicklich auch der Zustand des größten körperlichen Wohls.

So viel dieser Partialthätigkeiten sind (und ist nicht jeder Puls das Resultat von vielleicht tausenden), so viel dunkle Sensationen werden sich zumal vor die Seele drängen, wovon jede Bollkommenheit anzeigt. Aus der Berworrenheit dieser aller bildet sich nun die Totalempsindung der thierischen Harmonien, d. h. die höchstzussammengesetzte Empsindung von thierischer Lust, die sich an die ursprüngliche intellektuelle oder moralische gleichssam anreiht und solche durch diesen Zutritt unendlich vergrößert. So ist demnach jeder angenehme Affekt die Quelle unzähliger körperlicher kasse.

Dieses bestätigen am augenscheinlichsten die Beispiele ber Kranken, die die Freude kurirt hat. Man bringe einen, den das fürchterliche heimweh bis jum Stelet verdorren gemacht hat, in sein Baterland zuruck, er wird sich in blühender Gesundheit verjüngen. Man trete in die Gefangenhäuser, wo Unglückliche seit zehen und zwanzig Jahren im faulen Dampf ihres Unraths wie begraben liegen und kaum noch Kraft sinden, von der

Stelle ju geben, und verfundige ihnen auf einmal Erld. fung. Das einzige Wort wird jugendliche Rraft burch ihre Glieber gießen, Die erftorbenen Augen werben Leben und Feuer funkeln. Die Seefahrer, die der Brod. und Baffermangel auf ber ungewiffen See fiech und elend niebergeworfen bat, werben burch bas einzige Wort: Land! bas ber Steuermann vom Berbed erspaht, balb gefund, und gewiff murbe ber febr irren, ber bier ben frifden Lebensmitteln alle Wirfung gufchreiben wollte. Der Anblick einer geliebten Person, nach ber er lange geschmachtet bat, balt die fliebende Seele bes Agoniganten noch auf, er wird kraftiger und augenblicklich beffer. Bahr ift es, bag bie Freude bas Nervenspftem in lebhaf. tere Birkfamteit feten fann, als alle Bergftartungen, Die man aus Apotheten holen muß, und felbft inveterirte Stodungen in ben labyrinthischen Gangen ber Eingeweibe, bie weder die Rubia burchdringt noch felbst ber Merkur burchreißt, burch fie zertheilt worben find. Wer begreift nun nicht, daß biejenige Berfaffung ber Seele, Die aus jeder Begebenheit Vergnugen zu schopfen und jeden Schmerz in die Bollkommenbeit bes Universums aufzulofen weiß, auch ben Berrichtungen ber Daschine am guträglichsten seyn muß? Und biese Berfaffung ift die Tugend.

#### S. 14.

Geiftiger Schmerz untergrabt bas Wohl der Maschine.

Auf eben biese Weise erfolget bas Gegentheil beim unangenehmen Affekt; bie Ibeen, bie sich beim Zornigen ober Erschrockenen so intensiv ftark herausheben, konnte man mit eben bem Recht, ale Plato bie Leibenschaften Rieber ber Seele nannte, als Convulfionen bes Dontorgans betrachten. Diese Convulfionen pflanzen fic schnell burch ben gangen Umriß bes Rervengebaudes fort, bringen bie Rrafte bes Lebens in jene Difftimmung, die seinen Alor gernichtet und alle Aftionen der Maschine aus bem Gleichgewicht bringt. Das Berg fcblagt ungleich und ungeftum; bas Blut wird in die Lungen gepreßt, wenn in ben Extremitaten faum fo viel ubrig bleibt, ben verlornen Duls zu erhalten. Alle Proceffe ber thierischen Chemie burchfreugen einander. Die Scheibungen überfturgen fich, Die gutartigen Safte verirren und wirken feindlich in fremden Gebieten, wenn zu gleicher Beit bie bosartigen, die im Unrath babingeschwemmt werden follten, in ben Kern ber Dafchine gurudfallen. Dit einem Bort: ber Buftand bes größten Seelenschmerzens ift zugleich ber Buftand ber größten forperlichen Rrantheit.

Die Seele wird durch tausend dunkle Sensationen vom brobenden Ruin ihrer Werkzeuge unterrichtet, und von einer ganzen Schmerzempfindung übergoffen, die sich an die ursprüngliche geistige anheftet und solcher einen desto schärfern Stachel giebt.

#### S. 15. Beifpiele.

Tiefe chronische Seelenschmerzen, besonders wenn sie von einer Anstrengung des Denkens begleitet sind, wors unter ich vorzüglich benjenigen schleichenden Born, den man Indignation heißt, rechne, nagen gleichsam an den Grundfesten des Korpers und trocknen die Safte des

Lebens ans. Diefe Leute feben abgezehrt und bleich, und ber innere Gram verrath fich aus ben boblen tiefliegenben Augen. "Ich muß Leute um mich haben, die fett find," fagt Cafar, "Leute mit runden Bacten, und bie bes Nachts Schlafen. Der Cassius bort bat ein bageres, bungriges Geficht; er benkt zu viel; bergleichen Leute find gefährlich." Kurcht, Unruhe, Gewiffensangft, Bergweiflung wirken nicht viel weniger als die bitigften Rieber. Dem in Angst gejagten Richard fehlt die Munterfeit, Die er fonft bat, und er mabnt fie mit einem Glas Bein wieder zu gewinnen. Es ift nicht Seelenleiden allein, bas ibm feine Munterkeit verscheucht, es ift eine ibm aus bem Rern ber Maschine aufgebrungene Empfindung von Unbehaglichkeit, es ift eben biejenige Empfindung, welche die bosartigen Rieber verfundigt. Der von Kreveln fcwer gebrudte Moor, ber fonft fpitfindig genug mar, bie Empfindungen ber Menschlichkeit durch Steletifirung ber Begriffe in Nichts aufzuldsen, springt eben jett bleich, athemlos, ben falten Schweiß auf feiner Stirne, aus einem Schrecklichen Traum auf. Alle bie Bilber gutunf. tiger Strafgerichte, die er vielleicht in ben Jahren ber Rindheit eingefaugt und als Mann obsopirt batte, baben ben umnebelten Verftand unter bem Traum überrumpelt. Die Senfationen find allzuverworren, als bag ber langsamere Gang ber Bernunft fie einholen und noch einmal zerfafern tonnte. Doch fampfet fie mit ber Phantaffe, ber Geift mit ben Schrecken bes Mechanismus. - \*

<sup>\*</sup> Life of Moor. Tragedy by Krake. Act. V. Sc. 1.

Moor. Rein, ich gittere nicht. Bar's doch ledig ein Traum — Die Tobten stehen noch nicht auf — Wer fagt, daß ich gittere und bleich bin? Es ist mir ja so leicht, so wohl. Bed. Ihr sept todesbleich, eure Stimme ift bang und

Bed. Ihr fept todesbleich, eure Stimme ift bang und lallend.

Moor. Ich habe bas Fieber. Ich will morgen gur Aber laffen. Sage bu nur, wenn der Priefter kommt, ich habe bas Kieber.

Beb. D, ihr fepd ernstlich frant.

Moor. Ja freilich, freilich, das ist alles; und Krantheit verstöret das Gehirn und brutet tolle, wunderliche Eraume — Eraume bebeuten nichts — Pfui, pfui der weiblichen Feigeheit! — Eraume kommen aus dem Bauch, und Eraume bebeuten nichts — Ich hatte so eben einen lustigen Eraum — (Er finte obnmächtig nieder.)

hier bringt bas plotzlich auffahrende Integralbild bes Traums bas ganze Spstem der dunkeln Ideen in Bewegung und ruttelt gleichsam den ganzen Grund des Denkorgans auf. Aus der Summe aller entspringt eine ganze außerst zusammengesetzte Schmerzempfindung, die die Seele in ihren Tiefen erschüttert und den ganzen Bau ber Nerven per Consensum lähmt.

Die Schauer, die benjenigen ergreifen, der auf eine lasterhafte That ausgeht, oder eben eine ausgeführt hat, find nichts anders, als eben der Horror, der den Febrizitanten schüttelt, und welcher auch auf eingenommene widerwärtige Arzneien empfunden wird. Die nächtlichen Jactationen derer, die von Gewissensbissen gequalt wers den, und die immer mit einem febrilischen Aberschlag begleitet sind, sind wahrhaftige Fieber, die der Consens der Waschine mit der Seele veranlaßt, und wenn Lady Macbeth im Schlaf geht, so ist sie eine phrenitische

Delirantin. Ja schon ber nachgemachte Affekt macht ben Schauspieler augenblicklich frank, und wenn Garrik seinen Lear ober Othello gespielt hatte, so brachte er einige Stunden in gichterischen Zudungen auf dem Bette zu. Auch die Illusion des Zuschauers, die Sympathie mit kunstlichen Leidenschaften, hat Schauer, Gichter und Ohnmachten gewirkt.

Ift also nicht berjenige, ber mit ber bbsen Laune geplagt ift, und aus allen Situationen bes Lebens Gift und Galle zicht; ift nicht der Lasterhafte, ber in einem steten dronischen Jorn dem Haß lebt, der Neidische, den jede Bolltommenheit seines Mitmenschen martert, sind nicht alle diese die größten Feinde ihrer Gesundheit? Sollte das Laster noch nicht genug Abschreckendes haben, wenn es mit der Glückseligkeit auch die Gesundheit zernichtet?

#### J. 16. Ausnahmen.

Aber auch der angenehme Affelt hat getbotet, auch der unangenehme hat Wunderfuren gethan? — Beides lehrt die Erfahrung, follte bas die Grenzen des aufgestellten Gesches verruden?

Die Freude todtet, wenn sie zur Ekstasi hinaufsteigt, die Natur erträgt den Schwung nicht, in den in einem Moment das ganze Nervongebaude gerath, die Bewegung des Gehirns ift nicht Harmonie mehr, sie ist Convulsion; ein hochster augenblicklicher Wigor, der aber auch gleich in den Ruin der Maschine übergeht, weil er über die Grenzlinie der Gesundheit gewichen ist (denn schon in die Idee der Gesundheit ist die Idee einer gewissen Temperatur

ber naturlichen Bewegungen wesentlich eingeflochten); auch die Freude ber endlichen Befen hat ihre Schranken, so wie ber Schmerz, diese barf sie nicht überschreiten, ober sie muß untergebn.

Was den zweiten Fall betrifft, so hat man viele Beisspiele, daß ein mäßiger Grad des Jorns, der Gewalt hat, frei auszubrausen, die langwierigsten Berstopfungen durchrissen, daß der Schrecken, z. E. über eine Feuerssbrunft, alte Gliederschmerzen und unheilbare Lähmungen plötzlich gehoben hat. — Aber auch die Dysenterie hat Berstopfungen der Pfortader geschmolzen, auch die Krätze hat Melancholien und Tobsuchten geheilt — ist die Krätze darum weniger Krankheit, oder die Ruhr darum Gessundheit?

#### S. 17.

## Trägheit ber Seele macht die Bewegungen ber Masfehine träger.

Da die Wirksamkeit des Geistes mahrend den Geschäften des Tags nach dem Zeugniß des Herrn von Haller den abendlichen Puls zu beschleunigen vermag, wird ihre Trägheit ihn nicht schwachen, wird ihre Nichtthätigkeit ihn vielleicht nicht gar ausheben muffen? Denn obschon die Bewegung des Bluts nicht so sehr von der Seele abbängig zu senn scheint, so läßt sich doch nicht ohne allen Grund schließen, daß das Herz, welches doch immerhin den größten Theil seiner Kraft vom Gehirn entlehnt, nothwendig, wenn die Seele die Bewegung des Gehirns nicht mehr unterhalt, einen großen Kraftverlust erleiden muffen? — Das Phlegma führt

einen trägen langsamen Puls, das Blut ist wässericht und schleimicht, der Kreislauf durch den Unterleib leidet Noth. Die Stupiden, die uns Muzell veschrieben hat, athmeten langsam und schwer, hatten weder Trieb zum Essen und Trinken, noch zu den natürlichen Exkretionen, der Abersschlag war selten, alle Berrichtungen des Körpers waren schläfrig und matt. Die Erstarrung der Seele unter dem Schrecken, dem Erstaunen u. s. w. wird zuweilen von einer allgemeinen Ausbedung aller physischen Thätigkeit begleitet. War die Seele die Ursache dieses Zustandes, oder war es der Körper, der die Seele in diese Erstarrung versetzte? Aber diese Materie führt uns auf Spitzssindigkeiten, und muß ja auch gerade hier nicht entwicklt werden.

#### S. 18. Ameites Gefes.

Nun ift bas, was von Uebertragung ber geiftigen Empfindungen auf thierische gesagt worden, auch vom umgekehrten Fall, von Uebertragung ber thierischen auf die geistige gultig. Rrankheiten bes Korpers, mehrentheils die naturlichen Folgen ber Unmäßigkeit, strafen an sich schon durch sinnlichen Schmerz, aber auch hier mußte die Seele in ihrem Grundwesen angegriffen werben, daß ber gedoppelte Schmerz ihr die Einschränkung der Begierben besto dringender einschärfe. Eben so mußte zu dem sinnlichen Wohlgefühl der korperlichen Gesundheit auch die seinere Empfindung einer geistigen Realver.

<sup>\*</sup> Muzell's medicinifche und dirurgifche Bahrnehmungen.

befferung treten, daß der Mensch um so mehr gespornet werbe, seinen Korper im guten Zustand zu erhalten. So ist es also ein zweites Gesetz der gemischten Naturen, daß mit der freien Thätigkeit der Organe auch ein freier Fluß der Empfindungen und Ideen, daß mit der Zerrüttung derselben auch eine Zerrüttung des Denkens und Empfindens sollte verbunden seyn. Also karzer: daß die allgemeine Empfindung thierischer Harmonie die Quelle geistiger Lust, und die thierische Unlust die Quelle geistiger Unlust seyn sollte.

Man kann in diesen verschiedenen Rucksichten Seele und Körper nicht gar unrecht zweien gleichgestimmten Saiteninstrumenten vergleichen, die neben einander gestellt sind. Wenn man eine Saite auf dem einen rühret und einen gewissen Ton angiebt, so wird auf dem andern eben diese Saite freiwillig anschlagen und eben diesen Ton, nur etwas schwächer, angeben. So weckt, vergleichungsweise zu reden, die fröhliche Saite des Körpers die fröhliche in der Seele, so der traurige Ton des ersten den traurigen in der zweiten. Dies ist die wunderbare und merkwürdige Sympathie, die die heterogenen Principien des Menschen gleichsam zu Einem Wesen macht, der Mensch ist nicht Seele und Körper, der Mensch ist die innigste Berzmischung dieser beiben Substanzen.

#### **§. 19.**

Die Stimmungen bes Geists folgen ben Stimmungen bes Rörpers,

Daber die Schwere, die Gebantenlofigteit, bas marrifche Befen, auf Ueberlabungen bes

Magens, auf Exceffe in allen finnlichen Luften; baber bie wunderthatigen Wirkungen bes Weins bei benen, Die ibn mit Mäßigkeit trinken. "Benn ihr Bein getrunken habt," fagt Bruder Martin, "fo fend ihr alles doppelt, noch einmal so leicht benkend, noch einmal so leicht unternehmend, noch einmal fo schnell ausführend." Daber bie gute Laune, die Behaglichkeit bei beiterem und gefundem Wetter, die zwar einestheils auch in der Affociation ber Begriffe, mehrentheils aber in bem baburch erleichterten Gang ber naturlichen Aftionen ihren Grund hat. Diese Leute pflegen sich gemeiniglich bes Ausbrucks zu bedienen: ich fpure, daß mir mohl ift, und zu diefer Beit find fie auch ju allen Arbeiten bes Beifts mehr aufgelegt und haben ein offeneres Berg fur die Empfindungen ber Menschlichkeit und die Ausubung moralischer Pflich-Eben bieses gilt von bem Nationalcharafter ber Die Bewohner bufterer Gegenden trauren mit ber fie umgebenden Natur; ber Mensch verwildert in wilden fturmischen Bonen, lacht in freundlichen Luften, und fuhlt Sympathie in gereinigten Atmospharen. Nur unter bem feinen griechischen himmel gab es einen Homer, einen Plato und Phibias; bort nur ftanden Mufen und Grazien auf, wenn bas neblichte Lappland faum Denfchen, ewig niemals ein Genie gebiert. Als unfer Deutschland noch waldigt, rauh und sumpficht war, mar ber Deutsche ein Jager, rob wie bas Wild, beffen Kell er um feine Schultern schlug. Sobalb die Arbeitsamkeit die Geftalt feines Baterlandes umanderte, fing die Epoche feiner Sittlichkeit an. Ich will nicht behaupten, daß bas Rlima die einzige Quelle bes Charafters fen, aber gewiß muß, um ein Bolt aufzutlaren, eine hauptruchficht babin genommen werben, seinen himmel zu verfeinern.

Zerrüttungen im Körper können auch das ganze System der moralischen Empsindungen in Unordnung bringen und den schlimmsten Leidenschaften den Weg bahnen. Ein durch Wollüste ruinirter Mensch wird leichter zu Ertremis gebracht werden können, als der, der seinen Körper gesund erhält. Dies eben ist ein abscheulicher Kunstgriff derer, die die Jugend verderben, und jener Banditenwerber muß den Menschen genau gekannt haben, wenn er sagt: "Man muß Leib und Seele verderben." Katilina war ein Wollüstling, eh er ein Mordbrenner wurde; und Doria hatte sich gewaltig geirret, wenn er den wollüstigen Fiesko nicht fürchten zu dürsen glaubte. Ueberhaupt beobachtet man, daß die Bösartigkeit der Seele gar oft in kranken Körpern wohnt.

In den Krankheiten ist diese Sympathie noch auffallender. Alle Krankheiten von Bedeutung, diejenigen vorzüglich, die man die bösartigen nennt, und die aus der Dekonomie des Unterleibs hervorgehn, kundigen sich mehr oder weniger mit einer sonderbaren Revolution im Charakter an. Damals, wenn sie im Stillen noch in den verborgenen Winkeln der Maschine schleichen und die Lebenskraft der Nerven untergraben, fängt die Seele an, den Fall ihres Gefährten in dunkeln Uhnsbungen voraus zu empfiuden. Das ist mit ein großes Ingrediens zu demjenigen Justand, den uns ein großer Arzt unter dem Namen der Borschauer (Horrores)

mit Meifterzügen geschilbert bat. Daber bie Morofitat biefer Leute, babon niemand bie Urfache weiff anzugeben, die Menberung ihrer Reigungen, ber Efel an allem, was ihnen fonft bas Liebste mar. Der Sanftmuthige wird gantisch, ber Lacher murrisch, und ber fich vorher im Gerausch ber geschäftigen Welt verlor, flicht ben Anblick ber Menschen und entweicht in buffere melancholische Stille. Unter Diefer heimtudischen Rube ruftet fich die Krantheit jum todtlichen Ausbruch. Der allgemeine Tumult ber Maschine, wenn bie Rrantheit mit offener Buth hervorbricht, giebt une ben redendften Beweis von der erstaunlichen Abbangigfeit ber Seele bom Rorper an die Sand. Die aus taufend Schmerggefühlen zusammengeronnene Empfindung bes allgemeinen Umfturges ber Organe richtet im Spftem ihrer geiftis gen Empfindungen eine furchterliche Berruttung an. Die Schrecklichsten Ideen leben wieder auf. Der Bbies wicht, ben nichts gerührt bat, unterliegt ber Uebermacht thierischer Schreden. Der fterbenbe Binchefter beult in wuthender Bergweiflung. Die Seele icheint mit Kleiß nach allem zu haschen, was fie in noch tiefere Berfinfterung fturgt und vor allen Troftgrunden mit rasendem Widerwillen gurudguschaubern. Der Ion ber unangenehmen Empfindung ift herrschend, und wie biefer tiefe Schmerz ber Seele aus ben Berruttungen ber Maschine entsprungen ift, so bilft er rudwarts biefe Berruttungen befriger und allgemeiner machen.

#### §. **20.**

#### Einschränkung bes Borigen.

Aber man hat tagliche Beispiele von Rranten, Die fich voll Muth über die Leiben des Rorpers erheben, von

Sterbenden, die mitten in den Bedrängnissen der kampfenden Maschine fragen: wo ist dein Stachel,
Tod? Sollte die Meisheit, dürste man einwenden,
nicht vermögend seyn, wider die blinden Schrecken des Organismus zu wassnen? Sollte, was noch mehr ist
als Meisheit, sollte die Religion ihre Freunde so
wenig gegen die Ansechtungen des Staubes beschützen
können? Oder, welches eben so viel heißt, kommt es
nicht auch auf den vorhergehenden Justand der Seele
an, wie sie die Alterationen der Lebensbewegungen
aufnimmt?

Diefes nun ift eine unläugbare Bahrheit. Philosophie und noch weit mehr ein muthiger und burch bie Religion erhobener Sinn find fabig, den Ginfluß ber thierischen Sensationen, Die bas Bemuth bes Rranten bestarmen, burchaus zu schwächen und die Seele gleiche fam aus aller Robareng mit ber Materie zu reißen. Der Gebanke an die Gottheit, Die, wie burche Unis versum, so auch im Tobe webet, die harmonie bes vergangenen Lebens und bie Vorgefühle einer ewig gludlichen Bufunft breiten ein volles Licht aber alle ibre Begriffe, wenn die Seele bes Thoren und Unglaubigen von allen jenen dunkeln Kablungen des Mechanismus umnachtet wirb. Wenn auch unwillführliche Schmerzen bem Chriften und Beifen fich aufdrangen, (benn ist er weniger Mensch?) so wird er selbst bas Gefühl seiner zerfallenden Maschine in Bolluft aufldfen. -

The Soul, secourd in her existence, smiles At the drawn dagger, and defies its point, The stars shall fade away, the sun himself Grow dim with age, and nature sink in years, But thou shalt flourish in immortal youth, Unhurt amidst the war of Elements The wrek of Matter, and the Crush of worlds.

Eben diese ungewohnliche Beiterkeit der tobtlich Rranten bat mehrmalen auch eine phyfische Urfach zum Grunde und ift außerst wichtig fur ben praftischen Urat. Man findet fie oft in Gesellschaft ber tobtlichften Beichen bes Sippofrates, und ohne fie aus irgend einer porgangigen Rrifis begreifen zu konnen; biefe Beiterfeit ift bosartig. Die Nerven, welche mabrent ber Bibe bes Riebers auf bas icharifte maren angefochten worden, haben jest ihre Empfindlichkeit verloren, die entzundeten Theile, weiß man wohl, horen auf zu schmerzen, sobald fic brandig werden, aber es ware ein ungludlicher Gebante, fich Glud zu munichen, bag bie Entzundungsperiode nunmehr überftanden fen. Der Reig weicht von ben tobten Nerven gurud und eine tobtliche Indolenz lugt balbige Genesung. Die Seele befindet fich in ber Illufion einer angenehmen Empfinbung, weil fie einer lang anhaltenden ichmerzhaften los ift. Sie ift schmerzenfrei, nicht weil ber Ton ihrer Berkzeuge wieder bergeftellt ift, fondern weil fie ben Migton nicht mehr empfindet. Die Sympathie bort auf, sobald ber Busammenhang wegfällt.

#### S. 21.

Weitere Aussichten in den Zusammenhang.

Wenn ich nun erft tiefer hineingebn — wenn ich vom Bahnfinn felbst, vom Schlummer, vom Stupor,

von der fallenden Sucht und der Ratalepsis u. s. f. sprechen durfte, wo der freie und vernünstige Geist dem Despotismus des Unterleibs unterworsen wird, wenn ich mich überhaupt in das große Feld der Hysterie und Hypachondrie ausbreiten durfte, wenn es mir erlaubt ware, von Temperamenten, Idiosynkrasien und Consensus zu reden, welches für Aerzte und Phislosophen ein Abgrund ist, — mit einem Wort: wenn ich die Wahrheit des Bisherigen von dem Krankenbett aus beweisen wollte, welches immerhin eine Hauptsschule des Psychologen ist, so würde mein Stoff sich in's Unendliche dehnen. Senug, daucht es mich, ist es nunmehr bewiesen, daß die thierische Natur mit der geistigen sich durchaus vermischet, und daß diese Versmischung Vollkommenheit ist.

# Körperliche Phanomene verrathen die Bewegungen des Geifts.

#### **§. 22.**

#### Physiognomik der Empfindungen.

Sben diese innige Correspondenz der beiden Naturen stütt auch die ganze Lehre der Physiognomik. Durch eben diesen Nervenzusammenhang, welcher, wie wir boren, bei der Mittheilung der Empfindungen zum Grunde liegt, werden die geheimsten Rührungen der Seele auf der Außenseite des Korpers geoffenbart, und die Leidenschaft dringt selbst durch den Schleier des Heuchlers. Icher Affekt hat seine specissken Meussergen, und so zu sagen, seinen eigenthumlichen

Dialekt, an bem man ibn kennt. Und zwar ift bies ein bewundernswurdiges Gefet der Beisheit, daß jeber eble und mobimollende den Korper verschonert, ben ber niedertrachtige und gehaffige in viehische Formen gerreift. Je mehr fich ber Geift vom Chenbild ber Gottbeit entfernet, besto naber icheint auch bie auffere Bilbung bem Diebe zu tommen, und immer bemjenigen am nachsten, bas biefen haupthang mit ibm gemein So labet bas fanfte Augenbild bes Menschenfreunds ben Bulfsbedurftigen ein, wenn ber trotige Blid bes Bornigen Jeben gurudicheucht. Dies ift ber unentbehrlichste Leitfaben im gesellschaftlichen Leben. Es ift merkwurdig, wie viel Aehnlichkeit die korperlichen Erscheinungen mit ben Affetten haben, Belbenmuth und Unerschrockenheit stromen Leben und Rraft burch Abern und Duskeln, Funken spruben aus ben Mugen, bie Bruft fleigt, alle Glieber ruften fich gleichs fam zum Streit, ber Mensch bat bas Ansehn bes Roffes. Schreden und Kurcht erloschen bas Keuer ber Mugen, die Glieber finken kraftlos und schwer, bas Mark scheint in ben Knochen erfroren zu fenn, bas Blut fallt bem Herzen zur Last, allgemeine Ohnmacht lahmt die Inftrumente bes Lebens. Ein großer, fuhner, erhabener Gebante zwingt une, auf die Beben zu fteben, bas haupt empor zu richten, Rafe und Mund weit aufzusperren. Das Gefühl ber Unenblichkeit, Die Aussicht in einen weiten offenen Horizont, bas Meer und bergleichen behnt unsere Urme aus, wir wollen in's Unendliche ausfließen. Dit Bergen wollen wir gen himmel wachsen, auf Sturmen und Bellen babinbrausen;

ذ

gabe Abgrunde fturgen une fcwindelnd binunter; ber Sag außert fich im Rorper gleichsam burch eine gurudftogenbe Rraft, wenn im Gegentheil felbft unfer Rorper burch jeben Sanbebruck, jede Umarmung in den Korper des Freundes übergeben will, gleichwie die Seelen harmonisch fich mischen; ber Stolz richtet ben Rorper auf, so wie die Seele fleigt; Rleinmuth fentet bas haupt, bie Glieber bangen; fnechtische Kurcht spricht aus bem friechenben Gang; bie 3bee bes Schmergens vergerret unfer Gesicht, wenn wolluftige Borftellungen eine Grazie über ben gangen Rorper verbreiten; fo bat ferner ber Born die ftartften Banbe gerriffen, und die Roth beinahe die Unmbglichkeit überwunden. - Durch was fur eine Mechanik, mocht' ich nun fragen, gefchieht es, bag gerabe biefe Bewegungen auf biefe Empfindungen erfolgen, gerade diefe Organe bei Diesen Affetten intereffirt werben? Ift bies nicht eben fo viel, als wollt' ich wiffen, warum gerade eine folche Berletung ber Bandbaut die untere Rinnlade erftarren mache?

Wird ber Affekt, ber diese Bewegungen ber Masschine sympathetisch erweckte, bftere erneuert, wird diese Empsindungsart ber Seele habituell, so werden es auch diese Bewegungen dem Korper. Wird der zur Fertigskeit gewordene Affekt bauernder Charakter, so werden auch die consensuellen Jüge der Maschine tiefer eingegraben, sie bleiben, wenn ich das Wort von dem Pathologen entlehnen darf, devteropathisch zurück, und werden endlich organisch. So formirt sich endlich die seste perennirende Physiognomie des Menschen, daß

es beinabe leichter ift, Die Seele nachber noch umaus andern als die Bilbung. In diefem Berftande alfo fann man fagen, die Seele bildet ben Rorper, obne ein Stablianer zu fenn, und die erften Jugendigbre bestimmen vielleicht die Gefichtegunge bes Menschen burch fein aanges Leben, fo wie fie überhaupt bie Grundlage feince moralischen Charaftere find. Eine untbatiae und schwache Seele, die niemals in Leidenschaften überwallt, bat gar feine Physiognomie, wenn nicht eben ber Mangel berfelben bie Physiognomie ber Simpel ift. Die Grundzüge, die die Natur ihnen anerschuf und die Nutrition vollendete, bauern unangetaftet Das Geficht ift glatt, benn feine Seele bat barauf gespielt. Die Augbraunen behalten einen volltommenen Bogen, benn fein wilder Affett bat fie ger-Die gange Bilbung behalt eine Runbe, benn bas Fett hat Rube in seinen Zellen; bas Geficht ift regelmäßig, vielleicht auch fogar fcbn, aber ich bedaure bie Seele.

Eine Physiognomik organischer Theile, z. E. ber Figur und Große der Nase, der Augen, des Mundes, der Ohren u. s. w. der Farbe der Haare, der Hohe des Halses u. s. f. ist vielleicht nicht unmöglich, durste aber wohl so bald nicht erscheinen, wenn auch Lavater noch durch zehen Quartbande schwärmen sollte. Wer die launichten Spiele der Natur, die Bildungen, mit denen sie stiessmitterlich bestraft und mutterlich beschenkt hat, unter Klassen bringen wollte, wurde mehr wagen, als Linné, und durfte sich sehr in Acht nehmen, daß er über der ungeheuren kurzweiligen Mannigfaltigkeit der ihm vorkommenden Originale nicht selbst eins werde.

(Noch eine Art von Sympathie verdient bemerkt zu werden, indem sie in der Physiologie von großer Erhebs lichkeit ist; ich meine die Sympathie gewisser Empfindungen mit den Organen, aus denen sie kamen. Ein gewisser Krampf des Magens erregte in uns die Empfindung von Ekel; die Reproduktion dieser Empfindung bringt rückwarts diesen Krampf hervor. Wie geschieht das?)

Auch der Nachlaß der thierischen Natur ift eine Onelle von Vollkommenheit.

**§. 23.** 

#### Scheint fle zu hindern.

Noch fann man fagen, wenn auch ber thierische Theil bes Menschen ibm alle die großen Bortheile gemabrt, von denen bisher gesprochen worden, so bleibt er boch immer noch in einer andern Rudficht verwerflich. Namlich die Seele ist alfo fflavisch an die Thatigkeit ihrer Berkzeuge gefeffelt, daß bie periodische Abspannung biefer lettern ihr eine thatenlose Paufe vorschreibt und fie gleichsam periodisch vernichtet. Ich meine den Schlaf, ber, wie man nicht laugnen kann, uns wenigstens ben britten Theil unfere Dafenns raubt. Ferner ift unfere Denkfraft von ben Geschen ber Maschine außerst abbangig, bag ber Nachlag biefer lettern bem Gang ber Gedanken plotliches Salt auferlegt, wenn wir eben auf dem geraden offenen Pfade jur Bahrheit begriffen find. Der Berftand barf kaum ein wenig auf einer Ibee gehaftet haben, fo verfagt ihm die trage

Materie; die Saiten des Denkorganes erschlaffen, wenn sie kaum ein wenig angestrengt worden; der Körper verläßt uns, wo wir sein am meisten bedürfen. Welch erstaunliche Schritte, dürfte man einwenden, würbe der Mensch in Bearbeitung seiner Fähigkeiten machen, wenn er in einem Justand ununterbrochener Intensität fortdenken konnte? Wie wurde er jede Idee in ihre letzte Elemente zerfasern, wie würde er jede Erscheinung dis zu ihren verhohlensten Quellen verfolgen, wenn er sie unaushdrlich vor seiner Seele sest halten könnte? — Aber es ist nun einmal nicht so; warum ist es nicht so?

#### 6. 24.

#### Nothwendigkeit bes Nachlaffes.

Folgendes wird uns auf die Spur ber Dahrheit leiten.

- 1. Die angenehme Empfindung war nothwendig, ben Menschen zur Bolltommenheit zu führen, und er ist ja nur darum volltommen, daß er angenehm empfinde.
- 2. Die Natur eines endlichen Wefens macht bie unangenehme Empfindung unvermeidlich. Das Uebel exulirt nicht aus der besten Welt, und die Weltweisen wollen ja darin Bollsommenheit finden.
- 3. Die Natur eines gemisch ten Befens bringt fie nothwendig mit fich, weil fie größtentheils barauf rubet.

Alfo: Schmerz und Luft find nothwendig.

Schwerer scheint es, aber es ift bennoch nicht wahr.

- 4. Jeder Schmerz wachst seiner Natur nach, so wie jede Lust, in's Unendliche.
- 5. Jeber Schmerz und jebe Luft eines gemischten Wefens zielt auf seine Auflbsung.

#### §. 25.

#### Erflärung.

Ramlich bas will so viel fagen: Es ift ein befanntes Gefet ber Ibcenverbindung, bag eine jede Empfindung, welcher Art fie auch immer fene, allsogleich eine andere ihrer Art ergreife und fich burch biefen Bumache vergrößere. Je größer und vielfältiger fie wird, besto mehr gleichartige wedt fie nach allen Die rektionen bes Denkorgans auf, bis fie nach und nach allgemein berrichend wird und die ganze Rlache der Seele einnimmt. So wachst bemnach jebe Empfinbung burch fich felbft; jeder gegenwartige Buftand bes Empfindungevermogene enthalt ben Grund eines nache folgenden abnlichen beftigern. Dies ift an fich klar. Run ift, wie wir wiffen, jebe geistige Empfindung mit einer abnlichen thierischen vergesellschaftet, b. i. mit andern Worten: jede ift mit mehr oder wenigern Nervenbewegungen verknupft, die fich nach dem Grad ihrer Starke und Ausbreitung richten. Also: so wie die geistigen Empfindungen machjen, muffen auch die Bewegungen im Nervenspftem zunehmen. Dies ift nicht Aber nun lehrt une die Pathologie, minder deutlich. bag keine Nerve jemals allein leide, und fagen: bie ift Uebermaag von Rraft, eben fo viel beige ale: bort ift Mangel der Rraft. Also machet zugleich noch jede

Mervenbewegung burch fich felbft. Ferner ift oben gefagt worden, daß bie Bewegungen bes Nervenspftems auf die Seele gurudwirten und die geiftigen Empfinbungen verftarten; bie verftartten Empfindungen bes Beiftes vermehren und verftarten wiederum die Bemegungen ber Nerven. Also ist hier ein Zirkel und die Empfindung muß stets machfen, und die Nervenbemegungen muffen in jedem Moment allgemeiner und befe Nun wiffen wir, bag bie Bewegungen tiaer werben. ber Maschine, welche bie Empfindung bes Schmerzens verursachen, bem harmonischen Ton zuwiderlaufen, burch ben fie erhalten wird, bas beißt, bag fie Rrantheit Aber Krankheit kann nicht in's Unendliche mache fen, alfo endigen fie fich mit ber totalen Deftruktion ber Maschine. In Absicht auf ben Schmerz ift es also erwiesen, daß er auf den Tod bes Subjetts abzielt.

Aber die Bewegungen der Nerven unter dem Zustand des angenehmen Affekts sind ja so harmonisch, der Fortdauer der Maschine so günstig; der Zustand der größten Seelenlust ist ja der Zustand des größten körsperkichen Wohls; — sollte nicht vielmehr umgekehrt der angenehme Affekt den Flor des Körpers in's Unsendliche verlängern? — dieser Schluß ist sehr übereilt. In einem gewissen Grade der Moderation sind diese Nersvendewegungen heilsam und wirklich Gesundheit. Wachssen sie über diesen Grad hinaus, so konnen sie wohl höchste Aktivität, höchste augenblickliche Volksommenheit seyn, aber dann sind sie Exces der Gesundheit, dann sind sie nicht mehr Gesundheit. Nur diesenige gute Besschaffenheit der natürsichen Aktionen heißen wir Gesundheit,

in benen der Grund zufunftiger abnlicher liegt, d. b. die die Vollkommenheit der darauf folgenden Aktionen befes fligen; also gebort die Bestimmung bes Fortbauerus ben mefentlich mit in ben Begriff ber Gesundheit. bat g. G. ber Rorper bes entfraftetften Wolluftlings im Momente ber Ausschweifung seine bochste Sarmonie erreicht; aber fie ift nur augenblicklich und ein besto tiefes rer Nachlag lehrt zur Genuge, bag Ueberspannung nicht Gesundheit mar. Go fann man benn mit Recht behaup. ten, daß der übertriebene Bigor ber physischen Aftionen ben Tod so fehr beschleunigt als die hochste Disharmonie ober die heftigfte Rrankheit. Und also reißen uns beide, Schmerz und Bergnugen, einem unvermeidlichen Tod ents gegen, wenn nicht etwas vorhanden ift, bas ihr Bachethum beschranket.

#### S. 26.

#### Vortrefflichkeit diefes Nachlaffes.

Und eben dieses leistet nun der Nachlaß der thierischen Natur. Eben diese Einschränkung unserer zerbrechlichen Maschine, die unsern Gegnern einen so starken Sinwurf wider ihre Bollkommenheit schien gelieben zu haben, mußte es auch sepn, die alle die übeln Folgen verbefferte, die der Mechanismus anderwärts unvermeidlich macht. Sben dieses Hinsinken, dieses Erschlaffen der Organe, worüber die Denker so klagen, verhindert, daß uns unsere eigene Kraft nicht in kurzer Zeit aufreibt, und läßt es nicht zu, daß unsere Uffekte in immer steigenden Graden zu unserm Verderben sortwachsen. Sie zeichnet jedem Alffekt die Perioden seines Wachsthums, seiner

Sobie und seiner Deferveszenz, wenn er nicht gar in einer totalen Relaxation bes Korpers erstirbt, die den emporten Geistern Zeit läßt, wiederum ihren harmonissichen Ton zu nehmen, und den Organen, sich wiederum zu erholen. Daher die hochsten Grade des Entzückens, bes Schreckens und des Jorns eben dieselben sind, namslich Ermattung, Schwäche oder Ohnmacht.

"Jeto mußt' er entweder ohnmachtig niedersinken"— Noch mehr gewährt der Schlaf, der, wie unser Shakespear sagt, "den verworrenen Knäul der Sorgen "auseinander lobt, das Bad der wunden Arbeit, die "Geburt von jedes Tages Leben, der zweite Gang der "großen Natur ist." Unter dem Schlaf ordnen sich die Lebensgeister wiederum in jenes heilsame Gleichgewicht, das die Fortdauer unsers Dasenns so sehr verlangt; alle jene frampsichte Ideen und Empsindungen, alle jene überspannte Thätigkeiten, die uns den Tag durch gepeinigt haben, werden jetzo in der allgemeinen Erschlaffung des Sensoriums ausgelost, die Harmonie der Seelenwirtungen wird wiederum hergestellt und ruhiger grüßt der neuerwachte Mensch den kommenden Morgen.

Auch in hinsicht auf die Einrichtung des Ganzen können wir den Werth und die Wichtigkeit dieses Nach-lasses nicht genug bewundern. Sen diese Einrichtung brachte es nothwendig mit sich, daß manche, die nicht minder glücklich seyn sollten, der allgemeinen Ordnung ausgeopfert wurden und das Loos der Unterdrückung davon trugen. Sen so mußten wiederum viele, die wir vielleicht mit Unrecht zu beneiden pflegen, ihre Geistesund Leibeskraft in rastloser Anstrengung soltern, damit

die Ruhe des Ganzen erhalten werde. So ferner die Kranken, so das unvernünftige Bieh. Der Schlaf versfiegelt gleichsam das Auge des Kummers, gießt Lebensskraft in die Abern des Kranken und Ruhe in seine zerrissene Seele; er nimmt dem Fürsten und Staatsmann die schwere Bürde der Regierung ab; auch der Taglohner hort die Stimme des Drängers nicht mehr, und das mishandelte Vieh entslicht den Tyranneien der Mensschen. Alle Sorgen und Lasten der Geschöpfe begräbt der Schlaf, setzt alles in's Gleichgewicht, rüstet Jeden mit neugebornen Kräften aus, die Freuden und Leiden des solgenden Tages zu ertragen.

#### S. 27.

#### Trennung bes Bufammenhangs.

Endlich dann, auf den Zeitpunkt, wo der Geist den Zweck seines Daseyns in diesem Kreise erfüllt hat, hat zugleich eine inwendige unbegreisliche Mechanik auch seinen Korper unfähig gemacht, weiter sein Werkzeug zu seyn. Alle Anordnungen zur Aufrechthaltung des körperlichen Flors scheinen nur die auf diese Spoche zu reichen; die Weisheit, kommt es mir vor, hat bei Gründung unserer physischen Natur eine solche Sparzsamkeit beobachtet, daß, ungeachtet der steten Compensationen, doch die Consumtion immer das Uebergewicht behalte, daß die Freiheit den Mechanismus mißbrauche, und der Tod aus dem Leben, wie aus seinem Keime, sich entwickle. Die Waterie zerfällt in ihre letzten Elemente wieder, die nun in andern Formen und Berhältnissen durch die

Reiche ber Natur wandern, andern Absichten zu dienen. Die Seele fähret fort, in andern Kreisen ihre Denkkraft zu üben und das Universum von andern Seiten zu beschauen. Man kann freilich sagen, daß sie diese Sphäre im geringsten noch nicht erschöpft hat, daß sie solche vollkommener hatte verlassen können; aber weiß man denn, daß diese Sphäre für sie verloren ist? Wir legen jeto manches Buch weg, das wir nicht versteben, aber vielleicht versteben wir es in einis gen Jahren besser.

#### Ueber

### das gegenwärtige deutsche Cheater.

(Mus bem murtemberg. Repertorium ber Literatur 1782.)

Der Geift bee gegenwartigen Jahrzehende in Deutschland zeichnet fich auch vorzüglich baburch von ben vorigen aus, bag er bem Drama beinah in allen Provingen bes Baterlands einen lebhaftern Schwung gab; und es ift merk wurdig, daß man noch nie fo oft Seclengroße zu beflatichen und Schwachheiten auszupfeifen gefunden bat, als eben in diefer Epoche. - Schabe, bag bies nur auf ber Bubne ift. Die Aegyptier bestellten fur jedes Glied einen eigenen Urgt, und der Rrante ging unter dem Gewicht feiner Merate zu Grunde. - Wir balten jeder Leidenschaft ihren eigenen Senter, und haben täglich irgend ein ungluckliches Opfer berfelben zu beweinen. Jede Tugend findet bei une ihren Lobredner, und wir scheinen fie über ihrer Bewunderung zu vergeffen. Mir baucht, es verhalte fich bamit, wie mit den unterirdischen Schatzen in ben Befpenftermahrchen: Befchreiet ben Geift nicht! ift die ewige Bedingung des Beschworers. — Mit Stillfcmeigen erhebt man bas Gold - ein Laut über bie Bunge, und hinunter finkt zehntausend Rlafter die Rifte.

Allerdings follte man denten, ein offener Spieget bes menschlichen Lebens, auf welchem fich bie geheimsten

Binkelguge bes Bergens illuminirt und freeto gurudwerfen, wo alle Evolutionen von Tugend und Lafter, alle bie verworrenften Jutriguen bes Glude, die merkwurdige Dekonomie ber oberften Furficht, Die fich im wirklichen Leben oft in langen Retten unabsebbar verliert, mo, fage ich, dieses alles in kleinern Flachen und Formen aufgefaßt, auch bem ftumpfeften Auge überfebbar zu Gefichte liegt; - ein Tempel, wo ber mahre naturliche Apoll, wie einst zu Dobona und Delphos, goldne Drakel mund, lich jum Bergen rebet - eine folche Unftalt, mochte man erwarten, follte bie reinern Begriffe von Gluckfeligkeit und Elend um fo nachbrudlicher in die Seele pragen, als die finnliche Anschauung lebendiger ift, denn nur Tradis tion und Sentenzen. Sollte, fage ich - und mas follten die Baaren nicht, wenn man den Bertaufer bort? Bas follten jene Tropfen und Pulver nicht, wenn nur ber Magen bes Patienten fie verbaute, wenn nur feinem Gaum nicht bavor efelte? - Go viele Don Quirotes feben ihren eigenen Narrentopf aus bem Savonarbenkaften ber Combbie guden, fo viele Tartuffes ihre Masten, so viele Fallstaffe ihre Sorner; und boch deutet einer dem andern ein Eselsohr und beklatscht den witigen Dichter, ber feinem Nachbar eine folche Schlappe anzuhangen gewußt bat. Gemalbe voll Rubrung, Die einen ganzen Schauplat in Thranen auflbfen - Gruppen bes Entsetzens, unter beren Anblick die garten Spinneweben eines byfterischen Nervenspftems reißen; - Situationen voll schwankender Erwartung, die den leisern Odem feffelt und bas beklommene Berg in ungewiffen Schlägen wiegt - Alles diefes, mas wirft es benn mehr, als ein

buntes Farbenspiel auf ber Flache, gleich bem lieblichen Bittern bes Sonnenlichts auf ber Welle. - Der gange himmel scheint in ber Flut zu liegen, - Ihr fturzt euch wonnetrunten binein und - tappt in falt Baffer. Wenn ber teuflische Macbeth, die falten Schweißtropfen auf ber Stirne, bebenden Ruges, mit binschauernbem Auge aus ber Schlaffammer mantet, wo er bie That gethan bat, - welchem Buschauer laufen nicht eiskalte Schauer burch bie Gebeine? - Und boch welcher Macbeth unter bem Bolfe lagt feinen Dolch aus bem Rleide fallen, eb' er die That thut? oder feine Larve, wenn fie gethan ift? - Es ift ja eben Ronig Dunkan nicht, ben er zu verderben eilet. Werben barum weniger Mabchen verführt, weil Sara Samfon ihren Fehltritt mit Bift buget? Gifert ein einziger Chemann weniger, weil ber Mohr von Benedig fich fo tragifch übereilte? Tyrannifirt etwa die Convenienz die Natur barum weniger, weil jene unnaturliche Mutter nach der That reuig, vor euren Ohren bas rasende Gelachter trillert ? - Gludlich genug, wenn eure Emilia, wenn fie fo verführerisch jammert, so nachläffig fchon babin fintt, fo voll Delitateffe und Grazie ausrochelt, nicht noch mit fterbenben Reizen bie wolluftige Lunte ents gunbet, und eurer tragischen Runft aus bem Stegreif hinter ben Couliffen ein bemuthigendes Opfer gebracht wird. Beinabe mochte man ben Marionetten wieder bas Bort reben, und die Machinisten ermuntern, Die Garrifischen Runfte in ihre holzerne Selben zu verpflanzen, fo wurde boch die Aufmerksamkeit bes Publikums, die fich gewöhnlichermaßen in ben Inhalt, ben Dichter und Spieler brittbeilt, von bem lettern zurudtreten und fich

mehr auf bem erften versammeln. Gine abgefeimte italienische Iphigenia, die und vielleicht burch ein glud. liches Spiel nach Aulis gezaubert batte, weiß mit einem schelmischen Blid burch die Maste ihr eigenes Bauberwerk wohlbebacht wieder zu zerstoren, Sphigenia und Aulis find weggehaucht, die Sympathie flirbt in ber Bewunderung ihrer Erwederin. Wir follten ja die Reiaungen bes fcbonen Gefchlechts aus feiner Deifterin tennen? Die bobe Elisabeth batte eber eine Berletung ibrer Majestat als einen Zweifel gegen ihre Schonbeit vergeben. - Sollte eine Aftrice philosophischer benten? Sollte diese - wenn ber Fall der Aufopferung tame mehr auf ihren Rubm außerhalb ben Couliffen, als binter denselben bedacht senn? Ich zweifle gewaltig. So lange die Schlachtopfer der Wolluft durch die Tochter ber Bolluft gespielt werben, fo lange bie Scenen bes Jammers, ber Furcht und bes Schreckens mehr bazu bienen, ben schlanken Buche, bie netten Ruge, bie Grazienwendungen ber Spielerin zu Markte zu tragen, mit einem Bort, fo lange die Tragodie mehr die Gelegenheitsmacherin verwöhnter Bollufte spielen muß - ich will weniger sagen - fo lang bas Schauspielhaus weniger Schule, als Zeitvertreib ift - mehr bazu gebraucht wird, die eingahnende Langeweile zu beleben, unfreundliche Winternachte zu betrugen, und bas große heer unserer sugen Mugigganger mit bem Schauer ber Weisheit, bem Papiergeld ber Empfindung und galanten Boten zu bereichern, fo lange es mehr fur bie Toilette und die Schenke arbeitet: so lange mogen immer unsere Theaterschriftsteller ber patriotischen Gitelfeit entsagen, Lehrer des Bolts zu fepn. Bewor bas Publikum für feine Bubne gebildet ift, durfte wohl schwerlich die Buhne ihr Publikum bilben.

Aber baf wir auch bier nicht zu weit geben - baff wir dem Publitum nicht die Rebler des Dichters gur Laft legen. 3ch bemerke zwei vorzägliche Moben im Drama, die zwei außersten Enden, zwischen welchen Wahrheit und Natur inne liegen. Die Menschen bes Peter Corneille find frostige Beborcher ihrer Leidenschaft - altkluge Pedanten ihrer Empfindung. Den bedrangten Roberich bor' ich auf offener Bubne über feine Berlegenbeit Borlefung halten, und feine Gemuthebewegungen forgfaltig, wie eine Pariferin ihre Grimaffen vor bem Spiegel, burchmuftern. Der leibige Anftand in Frank reich hat ben Naturmenschen verfchnitten. - Ihr Rothurn ift in einen niedlichen Tangschuh verwandelt. In England und Deutschland (boch auch bier nicht fruber, als bis Goethe bie Schleichhandler des Geschmads über ben Rhein gurudgejagt batte) bedt man ber Natur ihre Bloge auf, vergrößert ihre Kinnen und Leberfleden unter bem Sohlspiegel eines unbandigen Wites, Die muthwillige Phantafie glubender Poeten lugt fie zum Ungebener und trommelt von ihr die schändlichsten Anek-Bu Paris liebt man die glatten gierlichen boten aus. Pappen, von denen die Runft alle fabne Ratur binweg. schliff. Man wagt bie Empfindung nach Granen und schneibet die Speisen bes Geists biatetisch vor, ben gartlichen Magen einer schmachtigen Marquifin gu schonen; wir Deutsche muthen uns, wie die ftartherzis gen Britten, fubnere Dofen gu, unfere Belben gleichen

einem Goliath auf alten Tapeten, grob und gigantisch, fur die Entfernung gemalt. Bu einer guten Copie ber Natur gebort Beides, eine edelmuthige Rubnbeit, ibr Mark auszusaugen und ihre Schwungkraft zu erreichen, aber auch zugleich eine fchuchterne Blbbigfeit, um die großen Buge, die fie fich in großen Bandftuden erlaubt, bei Miniaturgemalben zu milbern. Bir Menschen steben vor bem Universum wie die Ameise vor einem großen majestätischen Pallaste. Es ift ein ungeheures Gebaube, unfer Infektenblick verweilet auf biefem Flügel und findet vielleicht diefe Gaulen, biefe Statuen ubel angebracht; bas Ange eines beffern Befens umfaßt auch ben gegenüberftebenden glügel und nimmt bort Statuen und Gaulen gewahr, die ihren Ramerabinnen bier symmetrisch entsprechen. Aber ber Dichter male fur Ameisenaugen, und bringe auch die andere Balfte in unsern Gefichtefreis verkleinert berüber; er bereite uns von ber Sarmonie bes Rleinen auf die Barmonie des Großen; von der Symmetrie des Theils auf bie Symmetrie bes Gangen, und laffe une lettere in ber erftern bewundern. Gin Berfeben in diesem Punkt ift eine Ungerechtigkeit gegen bas ewige Wesen, bas nach bem unendlichen Umriß ber Welt, nicht nach einzelnen berausgehobenen Fragmenten beurtheilt fenn will.

Bei ber getre ueften Copie ber Natur, so weit unsere Augen sie verfolgen, wird bie Borsehung verlieren, die auf das angefangene Werk in biesem Jahrhundert vielleicht erst im folgenden das Siegel druckt.

Aber auch der Dichter kann schuldlos senn, wenn der Zwed des Drama miglinget. Man trete auf die Buhne selbst und gebe Acht, wie sich die Geschöpfe der

Phantafie im Spieler verforpern. Es find biefem zwei Dinge ichwer, aber nothwendig. Ginmal muß er fich selbst und die borchende Menge vergessen, um in ber Rolle zu leben; bann muß er wiederum fich felbst und ben Bufchauer gegenwartig benten, auf ben Gefchmack bes lettern reflektiren und die Natur maffigen. Bebnmal finde ich bas Erfte bem Zweiten aufgeopfert, und both - wenn bas Genie bes Afteure nicht Beibes ausreichen fann - mochte er immerbin gegen biefes jum Bortheil jenes verftogen. Bon Empfindung jum Ausbruck ber Empfindung herrscht eben die schnell und ewig beftimmte Succession, ale von Wetterleuchten zu Donners Schlag, und bin ich des Affettes voll, so barf ich so wenig ben Rorper nach seinem Tone stimmen, baf es mir vielmehr ichwer, ja unmbalich werden burfte, ben freiwilligen Schwung bes lettern jurudzuhalten. Schauspieler befindet fich einigermaßen im Kall eines Nachtwandlers, und ich beobachte zwischen beiden eine merfmurdige Aehnlichkeit. Rann ber lettere bei einer anich einenben volligen Abmefenheit bes Bewußtfenns, in ber Grabesruhe ber außern Sinne auf feinem mitternachtlichen Pfabe, mit der unbegreiflichsten Beftimmtheit jeden Außtritt gegen die Gefahr abmagen, die die größeste Geistesgegenwart des Wachenden aufforbern murbe; - fann die Gewobnbeit feine Tritte fo munderbar fichern; fann - wenn wir boch, um bas Phanomen zu erklaren, zu etwas mehr unfre Buflucht nehmen muffen - tann eine Ginnesbammerung, eine superficielle und fluchtige Bewegung ber Sinne fo viel zu Stande bringen: warum follte ber Rorper, ber

boch sonft die Seele in allen ihren Beranderungen fo getreulich begleitet, in Diefem Kall fo gugellos über feine Linien schweifen, daß er ihren Ton mißstimmte? Erlaubt fich die Leidenschaft keine Extravagation (und bas tann fie nicht, wenn fie acht ift, und bas foll fie nicht in einer gebilbeten Seele), fo weiß ich gewiß, bag auch die Organe fich in kein Monftrum verirren. Sollte bann bei ber größten Abmesenheit ber Perception, beren bie Illusion ben Spieler nur fabig macht, nicht eben fo gut wie bort eine unmerkliche Bahrnehmung bes Gegenwartigen fortbauern, die ben Spieler eben fo leicht an bem Ueberspannten und Unanftandigen vorbei über bie schmale Brude ber Wahrheit und Schonbeit führt? Ich febe die Unmöglichkeit nicht. hingegen welcher Uebelftand auf ber andern Seite, wenn ber Spieler bas Bewußtsenn feiner gegenwartigen Lage forgfam und angstlich unterhalt, und bas kunstliche Traumbild burch Die Idee ber wirflich ibn umgebenden Belt gernichtet. Schlimm fur ihn, wenn er weiß, daß vielleicht tausend und mehr Mugen an jeder feiner Geberben bangen, daß eben so viel Ohren jeden Lant seines Mundes verschlingen. - Ich war einst zugegen, ale biefer ungluckliche Gebanke: Man beobachtet mich! ben gartlichen Romeo mitten aus bem Urme ber Entzudung ichleuberte. -Es war gerabe ber Sturg bes Nachtwandlers, ben ein warnender Buruf auf gaber Dachspite schwindelnd padt. - Die verborgene Gefahr mar ihm teine, aber der fteilen Hobe plotlicher Anblick warf ihn tobtlich herunter. Der enschrockene Spieler ftand steif und albern - Die naturliche Grazie ber Stellung entartete in eine Bengung -

als ob er fich ein Rleid wollte anmessen laffen. — Die Sympathie ber Zuschauer verpuffte in ein Gelachter.

Gewöhnlich haben unsere Spieler fur jebe Gattung von Leidenschaft eine aparte Leibesbewegung einftubirt. bie fie mit einer Fertigkeit, die zuweilen gar - bem Affette vorspringt, an ben Mann zu bringen miffen. Dem Stolz fehlt bas Ropfbreben auf eine Uchsel und bas Unftemmen bee Ellenbogene felten. - Der Born fitt in einer geballten Sauft und im Rnirschen ber Bahne. -Die Berachtung habe ich auf einem gewiffen Theater ordentlicherweise burch einen Stoß mit dem Ruge charak terifiren geschen; - bie Traurigfeit ber Theaterhelbinnen retiriret fich hinter ein weiß gewaschenes Schnupftuch, und ber Schreden, ber noch am furgeften wegfommt, wirft fich auf bem nachsten bem besten Blod feine Burbe. und bem Publitum einen - Stumper vom Salfe. Die Spieler farter tragischer Rollen - und dies find gewohnlich die Bassisten, die Matadore der Bubne pflegen ihre Empfindung murrfopfisch berguganten, und ihre fcblechte Bekanntichaft mit dem Affekt, den fie wie einen Diffe thater von unten auf rabern, mit einem Gepolter ber Stimme und ber Glieber zu überlarmen, wenn im Begentheil die fanften rubrenden Spieler ihre Bartlichkeit und Behmuth in einem monotonischen Gewimmer ichleifen, bas die Ohren jum Efel ermudet. Deflamation ift immer bie erfte Klippe, woran unsere mehrsten Schauspieler scheitern, und Deklamation wirkt immer zwei Drittheile ber gangen Illusion. Der Weg bes Dhre ift ber gangbarfte und nachfte zu unferm Bergen - Mufit hat ben rauben Eroberer Bagbabs bezwungen, wo Mengs und

Correggio alle Malerfraft vergebens erschopft batten. Auch kommt es uns leichter an, die beleidigten Augen zu schließen, als die mißhandelten Ohren mit Baummwolle zu verstopfen. \*

Wenn benn nun freilich Dichter, Spieler und Publifum falliren, so durfte leicht von der vollwichtigen Summe, Die ein patriotischer Berfechter ber Buhne auf bem Papiere erhebt, ein garftiger Bruch jurud bleiben. Sollte bas biefer verdienftvollen Unftalt einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit entziehen? Das Theater trofte fich mit seinen wurdigern Schwestern, ber Moral und furchtsam mage ich die Bergleichung - ber Religion, die, ob fie icon im beiligen Rleide kommen, über die Befledung bes bloben und ichmutigen Saufens nicht erhaben find. Berdienft genug, wenn bie und ba ein Kreund ber Wahrheit und gefunden Natur bier feine Belt wieder findet, sein eigen Schicksal in fremdem Schidfal vertraumt, seinen Muth an Scenen des Leis bens erhartet und feine Empfindung an Situationen bes Unglude übet. - Ein ebles unverfalschtes Gemuth fangt neue belebende Barme vor bem Schauplat - beim roben Saufen fummt boch jum minbesten eine verlaffene Saite der Menschheit noch nach.

8000

<sup>\*</sup> Es ift noch die Frage, ob eine Rolle durch einen blogen Liebhaber nicht mehr als durch einen Schauspieler gewinne? Bei dem letten wenigstens geht die Empfindung so balb, als bei einem occupirten Prattitus in der Leiltunst das Indicium über die Krantheit, verloren. Es bleibt nichts zurud als eine mechanische Fertigseit, eine Affettation, eine Koletterie mit den Grimassen der Leibenschaft.

### Der

## Spaziergang unter den Linden.

(Aus bem martemberg. Repertorium 1782.)

Wollmar und Edwin waren Freunde und wohnten in einer friedlichen Einstedelei beisammen, in welche sie sich aus dem Geräusch der geschäftigen Welt zurückzezogen hatten, hier in aller philosophischen Muße die merkwürdigen Schicksale ihres Lebens zu entwickeln. Edwin, der glückliche, umfaßte die Welt mit frohherziger Wärme, die der trübere Wollmar in die Trauerfarbe seines Nißgeschicks kleidete. Sine Alee von Linden war der Lieblingsplatz ihrer Betrachtungen. Sinst an einem lieblichen Maientage spazierten sie wieder; ich erinnere mich solgenden Gespräches:

Edwin. Der Tag ift so schon — die ganze Natur bat fich aufgeheitert, und Sie so nachdenkend, Wollmar?

Wollmar. Laffen Sie mich. Sie wissen, es ist meine Art, daß ich ihr ihre Launen verderbe.

Edwin. Aber ift es benn möglich, ben Becher ber Kreude fo anzuekeln?

Wollmar. Wenn man eine Spinne darin findet — warum nicht? Seben Sie, Ihnen malt sich jetzt die: Schiller's sammt, Werte. X. 206.

Natur wie ein rothwangiges Mabchen an feinem Braut-Mir erscheint fie als eine abgelebte Matrone, rothe Schminke auf ihren grungelben Bangen, geerbte Demanten in ihrem Saar. Wie fie fich in biefem Sonntagsaufput belachelt! Aber es find abgetragene Rleider und ichon hunderttausendmal gewandt. Eben biesen grunen wallenden Schlepp trug fie schon vor Deukalion, eben so parfumirt und eben so bunt ver-Sahrtausende lang verzehrt fie nur ben Abtrag von der Tafel des Todes, kocht fich Schminke aus den Gebeinen ihrer eigenen Rinder und flutt die Bermefung ju blendenden Flittern. Junger Mensch, weißt bu wohl auch, in welcher Gefellschaft bu vielleicht jeto spaziereft? Dachteft bu je, bag biefes unendliche Rund bas Grabmal beiner Ahnen ift, bag bir bie Winde, die dir die Wohlgeruche der Linden herunterbringen, vielleicht die zerstobene Rraft des Arminius in die Nafe blasen, bag bu in ber erfrischenden Quelle vielleicht bie zermalmten Gebeine unfrer großen Seinriche tofteft? - Der Atom, ber in Plato's Gehirne bem Gebanten ber Gottheit bebte, ber im Bergen bes Titus ber Erbarmung gitterte, judt vielleicht jeto ber viehischen Brunft in ben Abern ber Sarbanapale, ober wird in bem Mas eines gebenkten Gaubiebs von ben Raben ger-Sie scheinen, bas luftig zu finden, Edwin?

Edwin. Bergeben Sie. Ihre Betrachtungen ers bffnen mir komische Scenen. Wie? wenn unfre Korper nach eben den Gesetzen wanderten, wie man von unfern Geistern behauptet? Wenn sie nach dem Lod der Maschine eben bas Umt fortsetzen mußten, das sie unter ben Befehlen ber Seele verwalteten; gleichwie die Geister ber Abgeschiedenen die Beschäftigungen ihres vorigen Lebens wiederholen, quas cura fuit vivis, eadem sequitur tellure repostos.

Wollmar. So mag die Afche des Lykurgus noch bis jetzt und ewig im Ocean liegen!

Horen Sie bort bie gartliche Philomele Edwin. schlagen? Wic? wenn sie die Urne von Tibulle Afche ware, ber gartlich wie fie fang? Steigt vielleicht ber erhabene Pindar in jenem Abler jum blauen Schirms bach des Horizonts? flattert vielleicht in jenem buhlenden Bephyr ein Atom Anafreone? Wer fann es miffen, ob nicht die Rorper ber Guflinge in garten Buderflocken in die Locken ihrer Gebieterinnen fliegen? ob nicht bie Ueberbleibsel ber Wucherer im hundertjahrigen Roft an bie verscharrten Mungen gefeffelt liegen? Db nicht bie Leiber ber Polygraphen verdammt find, zu Lettern geschmolzen ober zu Papier gewalft zu werben, emig nun unter bem Druck ber Preffe zu achzen und ben Unfinn ihrer Collegen verewigen zu helfen? Schen Sie, Bollmar! Aus eben bem Relche, woraus Sie die bittre Salle Schopfen, Schopft meine Lanne luftige Scherze.

Wollmar. Comin! Edwin! Wie Gie den Ernst wieder mit lachelndem Big übertunchen? — Laffen Sie mich fortfahren. Die gute Sache scheut die Besfichtigung nicht.

Edwin. Bollmar besichtige, wenn er gludlicher ift. Wollmar. D pfui! Da bohren Sie gerade in die gefährlichfte Bunde. Die Beisheit ware also eine waschhafte Matterin, die in jedem hause schmaruten

geht und geschmeibig in jede Laune plaudert, bei dem Ungludlichen die Gnade selbst verläumdet, bei dem Gludlichen auch das Uebel verzuckert. Ein verdorbener Magen verschwätzt diesen Planeten zur Holle, ein Glas Wein kann seine Teufel vergdttern. Wenn unsre Launen die Modelle unsrer Philosophieen sind, — sagen Sie mir doch, Edwin, in welcher wird die Wahrheit gegossen? Ich surchte, Edwin, Sie werden weise seyn, wenn Sie erst finster werden.

Edwin. Das mocht' ich nicht, um weise zu werben! Wollmar. Sie baben bas Bort gludlich genannt. Die wird man bas, Cowin? Arbeit ift bie Bedingung bes Lebens, bas Biel Weisheit, und Gludfeligkeit, fagen Sie, ift ber Preis. Taufend und abermal taufend Segel fliegen ausgespannt, die gludliche Infel zu fuchen im geftablosen Meere, und biefes goldene Bließ zu erobern. Sage mir boch, bu Beifer, wie viel find ihrer, die es finden? Ich febe bier eine Flotte im ewigen Ringe bes Beburfniffes berumgewirbelt, ewig von die fem Ufer flogend, um ewig wieder baran zu landen, ewig lanbend, um wieder bavon ju ftogen. Sie tums melt fich in den Borbbfen ihrer Bestimmung, freugt furchtsam lange bem Ufer, Proviant zu holen, um bas Lakelwerk zu flicken, und steuert ewig nie auf die Sobe bes Meeres. Es find diejenigen, bie beute fich abs muden, auf daß fie fich morgen wieder abmuden ton-Ich ziehe fie ab, und die Summe ift um die Balfte geschmolzen. Wieder Andere reift ber Strudel ber Sinnlichkeit in ein ruhmloses Grab. - Es find bies jenigen, die die ganze Rraft ihres Dafenns verschwenden,

ben Schweiß ber vorigen zu genießen. Man rechne fie weg, und ein armes Biertheil bleibt noch zurud. Bang und schuchtern fegelt es ohne Compag, im Geleit ber betrüglichen Sterne, auf bem furchtbaren Dcean fort; icon flimmt wie weißes Gewolf am Rande bes Horizonts die gludliche Rufte, Land ruft ber Steuermann, und fiche! ein elendes Brettchen berftet. bas lede Schiff verfintt bart am Bestade. Apparent rari nantes in gurgite vasto. Dhumachtig fampft sich ber geschicktefte Schwimmer jum Lande, ein Fremd. ling in ber atherischen Bone irrt er einsam umber und sucht thrunenden Auges seine nordische Beimat. Go ziehe ich von der großen Summe eurer freigebigen Spfteme eine Million nach ber andern ab. - Die Rinder freuen fich auf ben Sarnisch ber Manner, und Diefe weinen, bag fie nimmermehr Rinder find. Der Strom unfere Wiffene Schlängelt fich rudwarts zu feiner Dunbung, ber Abend ist bammerig wie ber Morgen, in ber nämlichen Nacht umarmen fich Aurora und hefperus, und ber Beife, ber bie Mauern ber Sterblich. feit durchbrechen wollte, fintt abwarts und wird wieder zum tanbelnden Rnaben. Dun, Edwin! rechtfertigen Sie ben Topfer gegen ben Topf; antworten Sie, Edwin!

Edwin. Der Topfer ift schon gerechtfertigt, wenn ber Topf mit ihm rechten kann.

Wollmar. Antworten Sie.

Cowin. Ich fage, wenn fie auch die Insel verfehlt, so ift doch die Fahrt nicht verloren.

Wollmar. Etwa bas Auge an ben malerischen Lanbichaften ju weiben, Die jur Rechten und Linken

vorbei fliegen? Cowin? Und barum in Sturmen herumgeworfen zu werben, barum an spisigen Klippen vorbei zu zittern, barum in ber wogenden Wufte einem
breifachen Tode um ben Nachen zu schwanken! Reben
Sie nichts mehr, mein Gram ift berebter als Ihre
Zufriedenheit.

Edwin. Und soll ich barum das Beilchen unter die Fase treten, weil ich die Rose nicht erlangen kann? Ober soll ich diesen Maitag verlieren, weil ein Gewitter ihn verfinstern kann? Ich schöpfe Heiterkeit unter der wolkenlosen Blaue, die mir hernach seine stürmische Langeweile verkürzt. Soll ich die Blume nicht brechen, weil sie morgen nicht mehr riechen wird? Ich werfe sie weg, wenn sie welk ist, und pflücke ihre junge Schwester, die schon reizend aus der Knospe bricht. —

Wollmar. Umfonft! Bergebens. Wobin nur ein Samenforn bes Bergnugens fiel, fproffen fchon taufend Reime bes Jammers. Wo nur eine Thrane ber Freude liegt, liegen taufend Thranen ber Bergweiflung begras ben. hier an ber Stelle, wo ber Mensch jauchzte, frummten fich taufend fterbende Jufekten. In eben bem Augenblid, wo unfer Entzuden jum himmel wirbelt, beulen taufend Kluche ber Berbammnif empor. ift ein betrügliches Lotto, die wenigen armfeligen Treffer berichwinden unter ben gahllosen Dieten. Tropfe Zeit ift eine Sterbeminute ber Freuden, jeder wehende Staub ber Leichenstein einer begrabenen Bonne. Auf jeden Punkt im ewigen Universum hat der Tod sein monarchisches Siegel gebruckt. Auf jebem Atome lefe ich bie troftlofe Aufschrift: Bergangen!

Edwin. Und warum nicht gewesen? Mag jeber Laut ber Sterbegesang einer Seligkeit seyn — er ift auch die Hymne ber allgegenwärtigen Liebe — Bollmar, an dieser Linde tafte mich meine Juliette zum erstenmal.

Wollmar (heftig bavon gehend). Junger Menfch! Unter diefer Linde habe ich meine Laura verloren.

### Gine

## grossmüthige Handlung aus der neuesten Geschichte.

(Aus bem martemberg. Repertorium ber Literatur.)

Schauspiele und Romane eröffnen uns die glanzend, sten Züge des menschlichen Herzens; unfre Phantasie wird entzündet; unser Herz bleibt kalt; wenigstens ist die Glut, worein es auf diese Weise versetzt wird, nur augenblicklich und erfriert für's praktische Leben. In dem nämlichen Augenblick, da uns die schmucklose Gutzberzigkeit des ehrlichen Pusse bis beinahe zu Thränen rührt, zanken wir vielleicht einen anklopfenden Bettler mit Ungestüm ab. Wer weiß, ob nicht eben diese geskünstelte Existenz in einer idealischen Welt unsere Existenz in der wirklichen untergrädt? Wir schweben hier gleichsam um die zwei äußersten Enden der Moralität, Engel und Teusel, und die Mitte — den Menschen — lassen wir liegen.

Gegenwärtige Anekbote von zwei Deutschen — mit stolzer Freude schreib' ich das nieder — hat ein unabstreitbares Verdienst — sie ist wahr. Ich hoffe, daß sie meine Leser warmer zurudlassen werde, als alle Bande bes Grandison und ber Pamela.

Zwei Brüder — Baronen von Wrmb, hatten sich beide in ein junges vortreffliches Fräulein von Wrthr verliebt, ohne daß der eine um des andern Leidenschaft wußte. Beider Liebe war zärtlich und stark, weil sie die erste war. Das Fräulein war schon und zur Empsindung geschaffen. Beide ließen ihre Neigung zur ganzen Leidenschaft auswachsen, weil keiner die Gefahr kannte, die für sein Herz die schrecklichste war — seinen Bruder zum Nebenbuhler zu haben. Beide verschonten das Mädchen mit einem frühen Geständniß, und so hintergingen sich beide, die ein unerwartetes Begegniß ihrer Empsindungen das ganze Geheimniß entdeckte.

Schon war die Liebe eines jeden bis auf den bochsften Grad gestiegen, der ungluckeligste Affekt, der im Geschlechte der Menschen beinah so grausame Berwüsstungen angerichtet hat, als sein abscheuliches Gegenstheil, hatte schon die ganze Flache ihres Herzens einzgenommen, daß wohl von keiner Seite eine Ausopferung möglich war. Das Fraulein, voll Gefühl für die traurige Lage dieser beiden Unglücklichen, wagte es nicht, aussschließend für einen zu entscheiden, und unterwarf ihre Neigung dem Urtheil der brüderlichen Liebe.

Sieger in diesem zweiselhaften Kampse ber Pflicht und Empsindung, den unfre Philosophen so allezeit fertig entscheiden, und der praktische Mensch so langsam unternimmt, sagte der ältere Bruder zum jungern: "Ich weiß, daß du mein Mädchen liebst, seurig wie ich. Ich will nicht fragen, für wen ein älteres Recht entscheidet. — Bleibe du hier, ich suche die weite Welt, ich will streben, daß ich sie vergesse. Kann ich das — Bruder, bann ift sie bein, und ber himmel segne beine Liebe! — Rann ich es nicht — nun bann, so geb' auch du hin — und thu' ein Gleiches."

Er verließ gablings Deutschland und eilte nach Solland - aber bas Bilb feines Madchens eilte ibm nach. Fern von dem himmeleftrich feiner Liebe, aus einer Gegend verbannt, Die feines Bergens gange Ge ligfeit einschloß, in ber er allein zu leben vermochte, erfrantte ber Ungludliche, wie die Pflanze dabin ichwinbet, bie ber gewaltthatige Europaer aus bem mutterlichen Ufien entführt und fern von ber milberen Sonne in rauhere Beete zwingt. Er erreichte verzweifelnb Amsterbam, bort warf ihn ein hitiges Fieber auf ein gefährliches Lager. Das Bild feiner Ginzigen berricht, in feinen wahnfinnigen Traumen, feine Genefung bing an ihrem Befite. Die Merate zweifelten fur fein Leben, nur die Berficherung, ibn feiner Geliebten wieder gu geben, rif ihn muhfam aus ben Armen bes Tobes. Ein wandelndes Gerippe, das erschrecklichfte Bild bes gehrenden Rummers, fam er in feiner Baterftabt an, - schwindelte er aber bie Treppe feiner Geliebten, feines Bruders.

"Bruber, hier bin ich wieber. Bas ich meinem Herzen zumuthete, weiß ber im himmel — Mehr kann ich nicht."

Dhumachtig fant er in bie Urme bes Franleins.

Der jungere Bruder mar nicht minder entschloffen. In wenigen Wochen ftand er reifefertig ba:

"Bruber, bu trugst beinen Schmerz bis nach Holland. — Ich will versuchen, ihn weiter gu

tragen. Führe sie nicht zum Altar, bis ich dir weiter schreibe. Nur diese Bedingung erlaubt sich die brüberliche Liebe. Bin ich glücklicher als du! — In Gottes Namen, so sey sie dein und der Himmel segne eure Liebe. Bin ich es nicht! — Nun dann, so möge der Himmel weiter über uns richten! Lebe wohl. Behalte dieses versiegelte Päcken, erbrich es nicht, dis ich von hinnen bin — Ich geh' nach Batavia."

hier sprang er in ben Wagen.

Halb entseelt starrten ihm die hinterbleibenden nach. Er hatte den Bruder an Ebelmuth übertroffen. Auf den Zuruckbleibenden stürmte die Liebe und zugleich der Schmerz über ben Berlust des ebelsten Mannes. Das Geräusch des fliehenden Wagens durchdonnerte sein Herz. Man beforgte für sein Leben. Das Fraulein — boch nein! Davon wird das Ende reden.

Man erbrach bas Paket. Es war eine vollgultige Berschreibung aller seiner beutschen Bestigungen, die ber Bruder erheben sollte, wenn es dem Fliehenden in Batavia gluckte. Der Ueberwinder seiner selbst ging mit hollandischen Kauffahrern unter Segel und kam glucklich in Batavia an. Wenige Wochen, so übersfandte er dem Bruder folgende Zeilen:

"hier, wo ich Gott bem Allmächtigen banke, hier auf ber neuen Erbe benk' ich beiner und unserer Lieben mit aller Wonne eines Martyrers. Die neuern Scenen und Schickfale haben meine Seele erweitert, Gott hat mir Kraft geschenkt, ber Freundschaft bas bochfte Opfer zu bringen, bein ist — Gott! bier

fiel eine Thrane — die lette — Ich hab' überwunden — Dein ist das Fräulein. Bruder, ich habe sie nicht besitzen sollen, das heißt, sie ware mit mir nicht gläcklich gewesen. Wenn ihr je der Gedanke käme — sie ware es mit mir gewesen — Bruder —! Bruder —! Schwer wälze ich sie auf deine Seele. Bergiß nicht, wie schwer sie dir erworden werden mußte — Behandle den Engel immer, wie es jetzt deine junge Liebe dich lehrt — Behandle sie als ein theures Vermächtniß eines Bruders, den deine Arme nimmer umstricken werden. Lebe wohl. Schreibe mir nicht, wenn du deine Brautnacht seierst. Meine Wunde blutet noch immer. Schreibe mir, wie glücklich du bist. Meine That ist mir Bürge, daß auch mich Gott in der fremden Welt nicht verlassen wird."

Die Vermahlung wurde vollzogen. Ein Jahr dauerte die seligste der Eben — Dann ftarb die Frau. Sterbend erst bekannte sie ihrer Vertrautesten das unglucksseligste Geheimnis ihres Busens: sie hatte den Entsstohenen starker geliebt.

Beide Bruder leben noch wirklich. Der altere auf feinen Gutern in Deutschland, auf's Reue vermahlt. Der jungere blieb in Batavia, und gedieh zum glucklichen glanzenden Mann. Er that ein Gelübbe, nies mals zu heirathen, und hat es gehalten.

# Schanbühne als eine moralische Anstalt betrachtet.

(Borgelefen bei einer bffentlichen Sigung ber Churfarftlichen beutschen Gefellschaft zu Mannheim im Jahr 1784.)

Ein allgemeiner unwiderstehlicher hang nach dem Neuen und Außerordentlichen, ein Berlangen, fich in einem leibenschaftlichen Buftande zu fublen, bat, nach Sulzers Bemerfung, ber Schaubahne bie Entstehung gegeben. Erschöpft von ben einformigen, oft nieberbrudenben Gefchaften bes Berufs, und von Sinnlichs feit gefattigt, mußte ber Menfch eine Leerheit in feinem Wesen fublen, die bem ewigen Trieb nach Thatigkeit zuwider war. Unfre Natur, gleich unfähig, langer im-Bustande bes Thiers fortzubauern, ale bie feinern Urbeiten bes Berftandes fortzuseten, verlangte einen mitts leren Buftand, ber beibe miberfprechenbe Enben bereinigte, Die barte Spannung ju fanfter harmonie berabftimmte und ben wechselweifen Uebergang eines Bufandes in ben andern erleichterte. Diefen Rugen leiftet überhaupt nur der afthetische Sinn oder das Gefühl fur bas Schone. Da aber eines weisen Gesettgebers erftes Augenmert fenn muß, unter amo Wirkungen bie

bochste heraus zu lesen, so wird er sich nicht begnügen, die Reigungen seines Bolkes nur entwaffnet zu haben; er wird sie auch, wenn es irgend nur möglich ift, als Werkzeuge höherer Plane gebrauchen und in Quellen von Glückseitz zu verwandeln bemüht seyn, und darum wählte er vor allen andern die Bühne, die dem nach Thätigkeit durstenden Geist einen unendlichen Kreis eröffnet, jeder Seelenkraft Nahrung gibt, ohne eine einzige zu überspannen, und die Bildung des Verstandes und Herzens mit der edelsten Unterhaltung vereinigt.

Derjenige, welcher zuerft die Bemerkung machte, baß eines Staates festete Saule Religion fen baß ohne fie die Gefete felbst ihre Rraft verlieren, bat vielleicht, ohne es ju wollen, ober zu wiffen, die Schaubuhne von ihrer ebelften Seite bertheibigt. Eben biefe Unzulänglichkeit, Diefe fcmankende Gigenschaft ber politischen Gefete, welche bem Staat die Religion unentbehrlich macht, bestimmt auch ben sittlichen Ginfluß ber Bubne. Gefete, wollte er fagen, breben fich nur um verneinende Pflichten - Religion debnt ibre Forberungen auf wirkliches Sandeln aus. Gefete bemmen nur Wirkungen, die ben Bufammenhang ber Gefellschaft guflbsen — Religion befiehlt solche, die ihn inniger machen. Jene berrichen nur uber bie offenbaren Meußerungen des Willens, nur Thaten find ihnen unterthan - biefe fest ihre Gerichtsbarkeit bis in die verborgenften Bintel bes Bergens fort und verfolgt den Gedanken bis an die innerfte Quelle. Gefete find glatt und geschmeibig, manbelbar wie Laune und

Leibenfchaft - Religion binbet ftreng und ewig. Wenn wir nun aber auch voraussetzen wollten, mas nimmermehr ift - wenn wir ber Religion biefe große Gewalt aber jedes Menschen Berg einraumen, wird fie ober fann fie bie gange Bilbung vollenden? - Religion (ich trenne bier ibre politische Seite von ibrer gottlichen), Religion wirkt im Ganzen mehr auf ben finnlichen Theil bes Bolts - fie wirkt vielleicht burch bas Sinnliche allein fo unfehlbar. Ihre Rraft ift babin, wenn wir ibr biefes nehmen - und wodurch wirkt die Bubne? Religion ift dem größern Theile ber Menschen nichts mehr, wenn wir ihre Bilber, ihre Probleme vertilgen, wenn wir ihre Gemalbe von himmel und Solle gernichten - und boch find es nur Gemalbe ber Phantafie, Rathsel ohne Auflosung, Schredbilder und Lodungen aus ber Kerne. Welche Berftarfung fur Religion und Gefete, wenn fie mit ber Schaubuhne in Bund treten, wo Unfchauung und lebendige Gegenwart ift, wo Lafter und Tugend, Glackfeligkeit und Elend, Thorbeit und Beisheit in taufend Gemalben faglich und wahr an bem Menschen vorübergeben, wo die Borfebung ihre Rathfel auflost, ihren Anoten vor feinen Augen entwickelt, wo das menschliche Berg auf den Foltern der Leibenschaft feine leifesten Regungen beichtet, alle Larven fallen, alle Schminke verfliegt und die Babrbeit unbestechlich wie Rhabamanthus Gericht balt.

Die Gerichtsbarkeit ber Buhne fangt an, wo bas Gebiet ber weltlichen Gefetze fich endigt. Wenn bie Gerechtigkeit far Gold verblindet und im Solbe ber Lafter schwelgt, wenn die Frevel ber Mächtigen ihrer

Donmacht fpotten und Menschenfurcht ben Urm bet Dbrigfeit bindet, übernimmt die Schaubuhne Schwert und Bage und reift bie Lafter bor einen fchrecklichen Richterftubl. Das gange Reich ber Phantafie und Geschichte, Bergangenheit und Bufunft steben ihrem Wink zu Gebot. Rubne Verbrecher, Die langft ichon im Staub vermobern, werden burch den allmachtigen Ruf der Dichtfunst jett vorgelaben und wiederholen zum schauervollen Unterricht ber Nachwelt ein schands liches Leben. Dhnmachtig, gleich ben Schatten in einem Hoblspiegel, mandeln die Schrecken ihres Jahrhunderts bor unfern Augen borbei, und mit wolluftigem Ents feten verfluchen wir ihr Gedachtniß. Wenn feine Moral mehr gelehrt wird, feine Religion mehr Glauben findet, wenn fein Gefetz mehr vorhanden ift, wird une Mede a noch anschauern, wenn fie bie Treppe bes Vallaftes herunter wankt und ber Rindermord jest geschehen ift. Beilfame Schauer werben bie Menschheit ergreifen und in ber Stille wird jeber fein gutes Bewiffen preifen, wenn Laby Macbeth, eine Schredliche Nachtwandlerin, ihre Bande mascht und alle Wohlgeruche Urabiens herbeiruft, ben baflichen Mordgeruch zu vertilgen. So gewiß sichtbare Darftellung machtiger wirkt, als todter Buchstab und falte Erzählung, fo gewiß wirkt bie Schaububne tiefer und bauernder als Moral und Gefete.

Aber hier unterftutt sie die weltliche Gerechtigkeit nur — ihr ift noch ein weiteres Felb geoffnet. Tausend Laster, die jene ungestraft bulbet, straft sie; tausend Tugenden, wovon jene schweigt, werden von der

Buhne empfohlen. hier begleitet fie die Beisbeit und Die Religion. Uns biefer reinen Quelle fcbopft fie ibre Rehren und Mufter, und fleibet bie ftrenge Pflicht in ein reizendes und lockendes Gewand. Mit welch berrden Empfindungen, Entschläffen, Leibenschaften fcwellt fie unfere Seele, welche gottliche Ibeale ftellt fie uns jur Nacheiferung auf! — Wenn ber gutige August bem Berrather Cinna, ber ichon ben tobtlichen Spruch auf feinen Lippen ju lefen meint, groß wie feine Gotter, bie Sand reicht: "Lag uns Freunde fepn, Cinna!-" Wer unter ber Menge wird in dem Augenblick nicht gern feinem Tobfeind bie Sand bruden wollen, bem gottlichen Romer ju gleichen? - Wenn Frang bon Sidingen, auf bem Wege einen gurften ju guchtigen und fur fremde Rechte ju fampfen, unversebens binter fich Schaut, und ben Rauch auffleigen fiebt von feiner Befte, wo Beib und Rind balflos gurudblicben, und er - weiter giebt, Wort ju balten - wie groß wird mir ba ber Menfch, wie klein und verächtlich bas gefurchtete unüberwindliche Schidfal!

Eben so häßlich, als liebenswürdig die Augend, malen sich die Laster in ihrem furchtbaren Spiegel ab. Wenn der hülflose kindische Lear in Nacht und Ungewitter vergebens an das Haus seiner Tochter pocht, wenn er sein weißes Haar in die Lüste streut, und den tobenden Elementen erzählt, wie unnatürlich seine Regan gewesen, wenn sein wüthender Schmerz zuletzt in den schrecklichen Worten von ihm strömt: "Ich gab euch Alles!" — Wie abscheulich zeigt sich uns da der Undank? Wie seierlich geloben wir Ehrsurcht und kindliche Liebe! —

Aber ber Wirfungefreis ber Bubne bebnt fich noch weiter aus. Auch ba, wo Religion und Gefete es unter ihrer Barbe achten, Menschenempfindungen gu begleiten, ift fie fur unsere Bilbung noch geschäftig. Das Glad ber Gesellschaft wird eben so fehr burch Thorbeit als burch Berbrechen und Lafter geftort. Eine Erfahrung lehrt es, die fo alt ift als bie Belt, baß im Gewebe menschlicher Dinge oft die großten Gewichte an ben fleinften und garteften Fåben hangen, und, wenn wir handlungen zu ihrer Quelle gurud begleiten, wir zebenmal lacheln muffen, ebe wir uns einmal entfeten. Mein Verzeichniß von Bbsewichtern wird mit jedem Tage, ben ich alter werbe, furger, und mein Register von Thoren vollzähliger und langer. Wenn bie ganze moralische Verschuldung bes einen Geschlechtes aus einer und eben der Quelle bervorspringt, wenn alle die ungebeuern Extreme von Lastern, die es jemals gebrandmarkt haben, nur veranderte Kormen, nur bobere Grade einer Eigenschaft find, die wir zulett alle einstimmig belåcheln und lieben, warum follte bie Ratur bei einem anbern Geschlechte nicht die namlichen Bege gegangen fenn? Ich tenne nur ein Gebeimniff, ben Menfchen vor Verschlimmerung zu bewahren, und diefes ift fein Berg gegen Schwächen ju ichuten.

Einen großen Theil dieser Wirfung konnen wir von der Schaubuhne erwarten. Sie ift es, die der großen Raffe von Thoren den Spiegel vorhalt und die taufendsachen Formen derselben mit heilsamem Spott besschämt. Was sie oben durch Ruhrung und Schrecken wirkte, leistet sie hier (schneller vielleicht und unfehlbarer)

burch Scherz und Satire. Benn wir es unternehmen wollten, Luftspiel und Trauerspiel nach bem Dag ber erreichten Wirfung ju ichaten, fo murbe vielleicht bie Erfahrung bem erften ben Borrang geben. Spott und Berachtung verwunden den Stola bes Menfchen empfinde licher, als Berabscheuung fein Gewiffen foltert. bem Schredlichen verfriecht fich unsere Feigheit, aber eben biefe Seigheit überliefert uns bem Stachel ber Gefet und Gewiffen ichuten uns oft vor Berbrechen und Laftern - Laderlichkeiten verlangen einen eigenen feinern Sinn, ben wir nirgende mehr als vor bem Schauplat üben. Bielleicht, bag wir einen Freund bevollmachtigen, unfere Sitten und unfer Berg anzugreifen, aber es toftet uns Dabe, ibm ein einziges Lachen zu vergeben. Unfere Bergebungen ertragen einen Auffeber und Richter, unfere Unarten taum einen Beugen. - Die Schaubuhne allein fann unsere Schwächen belachen, weil fie unferer Empfindlichkeit fcont und ben schuldigen Thoren nicht wiffen will. Obne roth ju werben, feben wir unfere Larve aus ihrem Spiegel fallen, und banten inegebeim far bie fanfte Ermabnung.

Aber ihr großer Wirkungefreis ist noch lange nicht geendigt. Die Schaubuhne ist mehr als jede andere deffentliche Anstalt des Staats eine Schule der praktisschen Weisheit, ein Wegweiser durch das burgerliche Leben, ein unsehlbarer Schluffel zu den geheimsten Jugangen der menschlichen Seele. Ich gebe zu, daß Sigenliebe und Abhartung des Gewissens nicht selten ihre beste Wirkung vernichten, daß sich noch tausend Laster mit frecher Stirne vor ihrem Spiegel behaupten,

taufend gute Gefable vom falten Bergen bes Buschauers fruchtlos jurudfallen - ich felbft bin ber Deinung, baß vielleicht Molieres harpagon noch keinen Bucherer befferte, baf ber Gelbstmorber Beverlei noch wenige seiner Bruder von der abscheulichen Spielsucht zurudzog, bag Rarl Moors ungludliche Raubergefdichte bie Landftragen nicht viel sicherer machen wird - aber wenn wir auch biefe große Wirfung ber Schaubuhne einschranten; wenn wir fo ungerecht fenn wollen, fie gar aufaubeben — wie unendlich viel bleibt noch von ihrem Einfluß gurud? Wenn fie bie Summe ber Lafter weber tilgt noch vermindert, bat fie uns nicht mit denfelben bekannt gemacht? - Dit biefen Lasterhaften, biefen Thoren muffen wir leben. Wir muffen ihnen ausweis chen ober begegnen; wir muffen fie untergraben, ober ihnen unterliegen. Jest aber überraschen fie uns nicht mehr. Wir find auf ihre Unschläge vorbereitet. Schaubuhne hat uns bas Geheimnis verrathen, ausfindig und unschadlich zu machen. Sie zog bem heuchler die funftliche Maste ab, und entbectte bas Det, womit uns Lift und Rabale umftrickten. Betrug und Falfcheit riß fie aus frummen Labprinthen bervor, und zeigte ihr ichredliches Ungeficht bem Tag. Bielleicht, baß die fterbende Sara nicht einen Bolluftling fcbredt, daß alle Gemalbe gestrafter Verführung feine Glut nicht erfalten, und bag felbst bie verschlagene Spielerin biefe Wirkung ernftlich zu verhuten bedacht ift - gludlich genug, bag bie arglofe Unschuld jest feine Schlingen tennt, bag die Buhne fie lehrte, feinen Schwuren migtrauen und bor feiner Anbetung gittern.

Richt bloß auf Menschen und Menschencharatter, auch auf Schicksale macht une bie Schaububne aufmertfam, und lehrt uns die große Runft, fie ju ertragen. Im Gewebe unfere Lebens spielen Bufall und Plan eine gleich große Rolle; ben lettern lenten wir, bem erftern muffen wir uns blind unterwerfen. Geminn genug, wenn unausbleibliche Berhangniffe uns nicht gang obne Kaffung finben, wenn unfer Muth, unfere Rlugbeit fich einft icon in abnlichen übten und unfer herz zu bem Schlag fich gehartet bat. Die Schaububne fubrt uns eine mannichfaltige Scene menichlicher Leiben vor. Sie zieht uns funftlich in fremde Bedrangniffe, und belohnt une bas augenblickliche Leiden mit wollustigen Thranen und einem berrlichen Bumache an Muth und Erfahrung. Mit ihr folgen wir ber verlaffenen Ariadne burch bas widerhallende Naros, steigen mit ihr in ben hungerthurm Ugolinos binunter, betreten mit ihr bas entfetiliche Blutgerufte und beborchen mit ihr bie feierliche Stunde bes Tobes. boren wir, mas unfere Seele in leifen Ahnungen fublte, die überraschte Natur laut und unwidersprechlich befraftigen. Im Gewolbe des Towers verläßt den betrogenen Liebling bie Gunft feiner Ronigin. - Jett, ba er fterben foll, entfliegt bem geangftigten Moor feine treulofe sophistische Weisheit. Die Ewigkeit ents laßt einen Tobten, Geheimniffe zu offenbaren, die kein Lebendiger wiffen kann, und ber fichere Bbsewicht verliert feinen letten gräßlichen hinterhalt, weil auch Graber noch ausplaubern.

Aber nicht genug, daß une die Bubne mit Schickfalen der Menschheit bekannt macht, fie lehrt uns auch gereche ter gegen ben Ungludlichen fenn und nachfichtsvoller über ibn richten. Dann nur, wenn wir die Tiefe feiner Bebrangniffe ausmeffen, burfen wir bas Urtbeil über ibn aussprechen. Rein Berbrechen ift schanbenber, als bas Berbrechen bes Diebs - aber mischen wir nicht alle eine Thrane bes Mitleids in unfern Berbammungsfpruch, wenn wir uns in ben fcredlichen Drang verlieren , worin Eduard Rubberg die That wollbringt? - Selbstmord wird allgemein als Krevel verabscheut; wenn aber, besturmt von den Drobungen eines wutbenden Baters, bestürmt von Liebe, von der Borstellung ichredlicher Rloftermauern, Mariane bas Gift trinkt, wer von une will ber erfte fenn, ber uber bem beweinenes wurdigen Schlachtopfer einer verruchten Maxime ben Stab bricht? — Menschlichkeit und Dulbung fangen an, ber herrschende Beift unserer Zeit zu werden; ihre Strahlen find bis in die Gerichtsfale und noch weiter - in bas Berg unferer Furften gebrungen. Bie viel Antheil an diefem gottlichen Bert gebort unfern Babnen? Sind sie es nicht, die ben Menschen mit dem Menschen bekannt machten und bas gebeime Raberwert aufdecten, nach welchem er handelt?

Eine merkwardige Rlaffe von Menschen bat Ursache, bankbarer als alle übrigen gegen die Buhne zu sepn. Dier nur horen die Großen der Welt, was fie nie oder selten boren — Wahrheit; was fie nie oder selten seben, seben fie bier — ben Menschen.

So groß und vielfach ift das Berdienst der beffern Buhne um die sittliche Bildung; kein geringeres gebührt ihr um die ganze Aufklarung des Verstandes. Sben hier in dieser hohern Sphare weiß der große Ropf, der feurige Patriot sie erst ganz zu gebrauchen.

Er wirft einen Blick durch das Menschengeschlecht, vergleicht Bolker mit Bolkern, Jahrhunderte mit Jahr, bunderten, und findet, wie stlavisch die größere Wasse bes Bolks an Ketten des Borurtheils und der Weinung gefangen liegt, die seiner Glückseligkeit ewig entgegen arbeiten — daß die reinen Strahlen der Wahrheit nur wenige einzelne Köpfe beleuchten, welche den kleinen Gewinn vielleicht mit dem Auswand eines ganzen Lebens erkauften. Wodurch kann der weise Gesetzgeber die Nation derselben theilhaftig machen?

Die Schaubuhne ist ber gemeinschaftliche Kanal, in welchen von bem benkenden bessern Theile des Bolks das Licht der Weisheit herunter strömt, und von da aus in milbern Strahlen durch den ganzen Staat sich verbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte Grundsätze, reinere Geschhle fließen von hier durch alle Abern des Bolks; der Nebel der Barbarei, des sinstern Aberglaubens verschwindet, die Nacht weicht dem siegenden Licht. Unter so vielen herrlichen Früchten der bessern Buhne will ich nur zwei auszeichnen. Wie allgemein ist nur seit wenigen Jahren die Duldung der Religionen und Selten geworden? — Noch ehe uns Nathan der Jude und Salabin der Sarazene beschämten und die göttliche Lehre uns predigten, daß Ergebenheit in Gott von unserm Wähnen über Gott so gar nicht abhängig sey — ehe noch

Joseph ber Zweite bie fürchterliche Syber bes frommen Saffes bekampfte, pflanzte die Schaubahne Menschlich. feit und Sanftmuth in unfer Berg, die abicheulichen Gemalbe beibnischer Pfaffenwuth lehrten uns Religiones haß vermeiben - in diesem schrecklichen Spiegel musch bas Chriftenthum feine Fleden ab. Mit eben fo glude lichem Erfolge wurden sich von der Schaubuhne Irr. thumer ber Ergiebung befampfen laffen; bas Stud ist noch zu hoffen, wo dieses merkwurdige Thema behandelt wird. Reine Angelegenheit ift bem Staat durch ihre Folgen so wichtig als biefe, und boch ift teine so preisgegeben, feine bem Bahne, bem Leichtfinn bes Burgers fo uneingeschrankt anvertraut, wie es biefe ift. Nur die Schaubuhne konnte die ungludlichen Schlachtopfer vernachläffigter Erziehung in rubrenden, erschutternben Gemalben an ihm borüberführen; hier tonnten unfere Bater eigenfinnigen Maximen entfagen, unfere Måtter vernanftiger lieben lernen. Kaliche Begriffe führen das beste Herz des Erziehers irre; desto schlims mer, wenn fie fich noch mit Dethobe bruften und ben garten Schöfling in Philantropinen und Gewaches baufern fpstematisch zu Grunde richten.

Nicht weniger ließen sich — verstünden es die Obershäupter und Bormunder des Staats — von der Schausbuhne aus die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten zurechtweisen. Die gesetzgebende Macht spräche hier durch fremde Symbole zu dem Unterthan, verantwortete sich gegen seine Alagen, noch ehe sie laut wurden und bestäche seine Zweiselsucht, ohne es zu scheinen. Sogar Industrie und Ersindungsgeist konnten

und wurden vor bem Schauplatze Feuer fangen, wenn bie Dichter es ber Muhe werth hielten, Patrioten zu fepn, und ber Staat fich herablaffen wollte, fie zu horen.

Unmbalich fann ich bier ben großen Ginfluß abergeben, ben eine gute ftebenbe Bubne auf ben Beift ber Nation haben murbe. Nationalgeist eines Bolks nenne ich die Aehnlichkeit und Uebereinftimmung feiner Meinungen und Neigungen bei Gegenständen, woruber eine andere Nation anders meint und empfindet. Nur ber Schaubahne ift es möglich, biefe Uebereinftimmung in einem boben Grab ju bewirken, weil fie bas gange Gebiet des menschlichen Wiffens burchwandert, alle Situationen des Lebens erschopft und in alle Winkel bes herzens hinunter leuchtet; weil fie alle Stanbe und Rlaffen in fich vereinigt und den gebahnteften Weg jum Berftand und jum Bergen bat. Wenn in allen unsern Studen ein Sauptzug herrichte, wenn unsere Dichter unter fich einig werben und einen festen Bund gu diefem Endzwed errichten wollten - wenn ftrenge Auswahl ihre Arbeiten leitete, ihr Pinfel nur Bolf& gegenständen sich weihte - mit einem Wort, wenn wir es erlebten, eine Nationalbubne zu haben, fo murben wir auch eine Nation. Bas fettete Griechenland fo fest aneinander? Was zog das Bolk so unwiderstehlich nach seiner Buhne? - Nichts anders als ber vaterlandische Inhalt ber Stude, ber griechische Beift, bas große übermaltigende Intereffe bes Staats, ber befferen Menschheit, bas in benfelbigen athmete.

Noch ein Verdienst hat die Bubne — ein Verdienst, bas ich jetzt um so lieber in Anschlag bringe, weil ich

vermuthe, daß ihr Rechtshandel mit ihren Verfolgern ohnehin schon gewonnen seyn wird. Was bis hieher zu beweisen unternommen worden, daß sie auf Sitten und Aufklärung wesentlich wirke, war zweiselhaft — daß sie unter allen Ersindungen des Lurus, und allen Anstalten zur gesellschaftlichen Ergdylichkeit den Vorzug verdiene, haben selbst ihre Feinde gestanden. Aber was sie hier leistet, ist wichtiger, als man gewohnt ist zu glauben.

Die menschliche Natur erträgt es nicht, ununterbrochen und ewig auf ber Folter ber Gefchafte zu liegen, bie Reize ber Sinne sterben mit ihrer Befriedigung. Der Menich, überlaben von thierischem Genug, ber langen Anstrengung mube, bom ewigen Triebe nach Thatigfeit gequalt, burftet nach beffern auserlefenern Bergnugungen , ober fturzt zügellos in wilbe Berftreuungen, bie seinen hinfall beschleunigen und die Rube ber Gefellichaft zerfebren. Bacchantische Freuden, verberbliches Spiel, taufend Rafereien, die ber Dugiggang aushedt, find unvermeiblich, wenn ber Gefetgeber biefen hang bes Bolks nicht zu lenken weiß. Der Mann von Geschäften ift in Gefahr, ein Leben, bas er bem Staate fo großmuthig hinopferte, mit dem unseligen Spleen abzubugen — ber Gelehrte zum bumpfen Pobanten berabzufinken — ber Pobel zum Thier. Die Schaubahne ift die Stiftung, wo fich Bergnugen mit Unterricht, Rube mit Unftrengung, Rurzweil mit Bilbung gattet, wo feine Rraft ber Seele jum Nachtheil ber andern gespannt, tein Bergnugen auf Untoften bes Sanzen genoffen wirb. Wenn Gram an bem Bergen

nagt, wenn trube Laune unsere einsamen Stunden beraiftet, wenn une Belt und Geschäfte aneteln, wenn taufend Laften unfere Seele bruden und unfere Reigbarteit unter Arbeiten bes Berufe gu erfticken brobt, fo empfångt une bie Bubne - in biefer funftlichen Welt traumen wir die wirkliche hinweg, wir werben uns felbst wieder gegeben, unfre Empfindung erwacht, beilfame Leidenschaften erschüttern unfre fcummernde Natur und treiben bas Blut in frischeren Wallungen. gludliche weint bier mit frembem Rummer feinen eigenen aus. - Der Gludliche wird nuchtern und ber Sichere beforgt. Der empfindsame Beichling bartet fich jum Manue, ber robe Unmenich fangt bier gum erften Dal gu empfinden an. Und bann endlich - welch ein Triumph fur bich, Natur! - fo oft ju Boben getretene, fo oft wieder auferstebende Natur! - wenn Menschen aus allen Rreisen und Bonen und Standen, abgeworfen jede Reffel ber Runftelei und ber Dobe, berausgeriffen aus jedem Drange bes Schidfals, burch eine allwebenbe Sympathie verbrubert, in Gin Geschlecht wieder aufgelost, ihrer selbst und der Welt vergeffen, und ihrem himmlischen Ursprung fich nabern. Jeber einzelne genießt die Entzutfungen Aller, die verftartt und verschonert aus hundert Augen auf ibn gurud fallen, und feine Bruft gibt jest nur Giner Empfindung Raum - es ift biefe: ein Denich zu fenn.

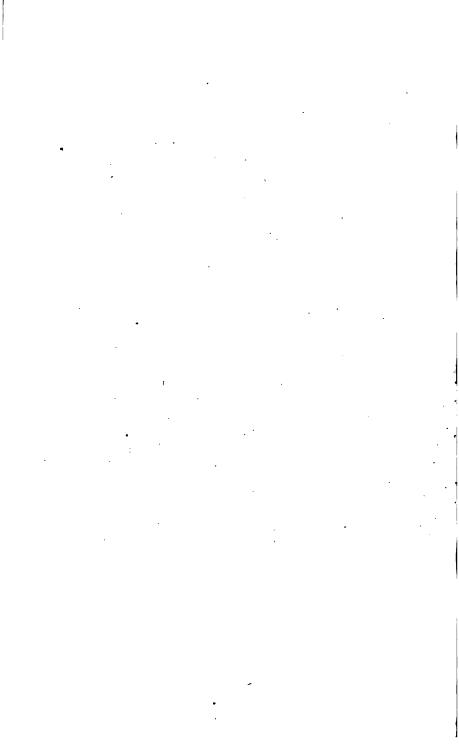

## Prosaische Schriften.

Zweite Periode.

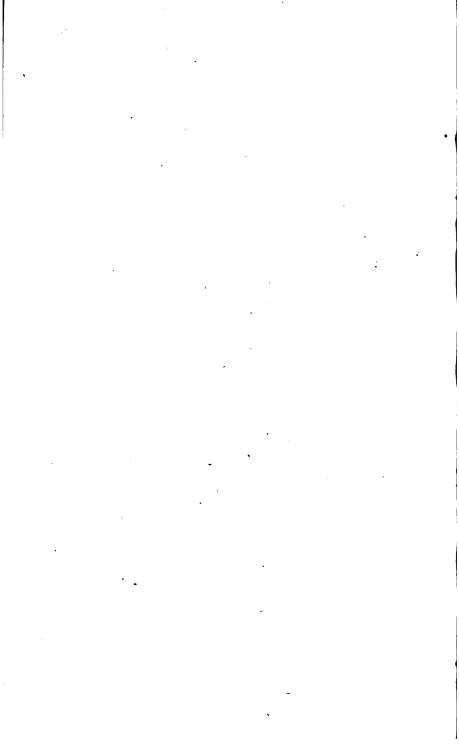

#### Der

### Verbrecher aus verlorener Ehre.

Eine wahre Geschichte.

In ber ganzen Geschichte bes Menschen ift kein Kapitel unterrichtender für Herz und Geift, als die Annalen seis ner Berirrungen. Bei jedem großen Berbrechen war eine verhältnismäßig große Kraft in Bewegung. Wenn sich das geheime Spiel der Begehrungskraft bei dem mattern Licht gewöhnlicher Affekte versteckt, so wird es im Justand gewaltsamer Leidenschaft desto hervorspringender, kolossalischer, lauter; der seinere Menschenforscher, welcher weiß, wie viel man auf die Mechanik der gewöhnslichen Willensfreiheit eigentlich rechnen darf, und wie weit es erlaubt ist, analogisch zu schließen, wird manche Ersahrung aus diesem Gebiete in seine Seelenlehre hers übertragen und für das sittliche Leben verarbeiten.

Es ift etwas so Einformiges und boch wieder so Jusammengesetzes, das menschliche Berz. Gine und eben dieselbe Fertigkeit oder Begierde kann in tausenderlei Formen und Richtungen spielen, kann tausend widers sprechende Phanomene bewirken, kann in tausend Charakteren anders gemischt erscheinen, und tausend ungleiche Charaktere und Handlungen konnen wieder aus einerlei

Neigung gesponnen senn, wenn auch der Mensch, von welchem die Rebe ist, nichts weniger denn eine solche Berwandtschaft ahnet. Stunde einmal, wie für die übrigen Reiche der Natur, auch für das Menschengesschlecht ein Linnaus auf, welcher nach Trieben und Neigungen klassistiete, wie sehr wurde man erstaunen, wenn man so Manchem, dessen Laster in einer engen bürgerlichen Sphäre und in der schmalen Umzäunung der Gesetze jetzt ersticken muß, mit dem Ungeheuer Borgia in einer Ordnung beisammen fände!

Bon diefer Seite betrachtet, lagt fich manches gegen bie gewöhnliche Behandlung ber Geschichte einwenden, und hier, vermuthe ich, liegt auch die Schwierigkeit, warum bas Studium berfelben fur bas burgerliche Leben noch immer fo fruchtlos geblieben. 3wischen ber beftigen Gemuthebewegung bes handelnden Menfchen und der ruhigen Stimmung bes Lescre, welchem diese handlung vorgelegt wird, herrscht ein fo widriger Contraft, liegt ein fo breiter 3wischenraum, bag es bem Lettern schwer, ja unmbglich wird, einen Busammenbang nur zu ahnen. Es bleibt eine Lucke zwischen bem historischen Subjekt und dem Leser, die alle Mogliche feit einer Vergleichung ober Anwendung abschneidet, und fatt jenes beilfamen Schreckens, ber die ftolze Gesundheit warnet, ein Kopfschutteln der Befremdung erweckt. Wir seben den Unglucklichen, der boch in eben ber Stunde, wo er die That beging, so wie in ber, wo er bafur buffet, Mensch war wie wir, fur ein Geschöpf frember Gattung an, beffen Blut anders umlauft, als bas unfrige, beffen Wille andern Regeln

gehorcht, als der unfrige; seine Schicksale rühren uns wenig, denn Rührung gründet sich ja nur auf ein dunkles Bewußtseyn ähnlicher Gefahr, und wir sind weit entsfernt, eine solche Aehnlichkeit auch nur zu träumen. Die Belehrung geht mit der Beziehung verloren, und die Geschichte, austatt eine Schule der Bildung zu seyn, muß sich mit einem armseligen Verdienste um unsere Neugier begnügen. Soll sie uns mehr seyn und ihren großen Endzweck erreichen, so muß sie nothswendig unter diesen beiden Methoden wählen — Entsweder der Leser muß warm werden wie der Held, oder der Keld wie der Leser erkalten.

Ich weiß, daß von den besten Geschichtschreibern neuerer Zeit und des Alterthums manche sich an die erste Methode gehalten und das Herz ihres Lesers durch hinreißenden Bortrag bestochen haben. Aber diese Manier ist eine Usurpation des Schriftstellers und bes leidigt die republikanische Freiheit des lesenden Publiskums, dem es zukommt, selbst zu Gericht zu sigen, sie ist zugleich eine Verletzung der Grenzen-Gerechtigskeit, denn diese Methode gehört ausschließend und eigensthumlich dem Redner und Dichter. Dem Geschichtsschreiber bleibt nur die letztere übrig.

Der held muß kalt werben, wie der Leser, oder, was hier eben so viel sagt, wir muffen mit ihm beskannt werden, eh' er handelt; wir muffen ihm seine Handlung nicht bloß vollbringen, sondern auch wollen sehen. An seinen Gedanken liegt uns unendlich mehr, als an seinen Thaten, und noch weit mehr an den Quellen seiner Gedanken, als an den Folgen jener

Thaten. Man bat bas Erbreich bes Besubs unterfucht, fich die Entstehung feines Brandes zu erklaren; warum ichenkt man einer moralischen Erscheinung meniger Aufmerksamkeit als einer physischen? achtet man nicht in eben bem Grabe auf bie Beschaffenheit und Stellung ber Dinge, welche einen folchen Menschen umgaben, bis ber gesammte Bunder in feinem Inwendigen Reuer fing? Den Traumer, ber bas Bunderbare liebt, reigt eben bas Seltsame und Abenteuerliche einer folchen Erscheinung; ber Freund ber Babrbeit sucht eine Mutter zu diesen verlorenen Rins bern. Er fucht fie in ber unveränderlichen Struktur ber menschlichen Seele und in den veränderlichen Bebingungen, welche sie von Außen bestimmten, und in biesen beiden findet er sie gewiß. Ihn überrascht es nun nicht mehr, in bem namlichen Beete, wo fonft überall beilfame Rrauter bluben, auch ben giftigen Schierling gedeihen zu feben, Beisheit und Thorheit, Lafter und Tugend in einer Wiege beifammen zu finden.

Wenn ich auch keinen ber Vortheile hier in Anschlag bringe, welche die Seelenkunde aus einer solchen Behandlungsart der Geschichte zieht, so behalt sie schon allein darum den Borzug, weil sie den grausamen Sohn und die stolze Sicherheit ausrottet, womit gemeiniglich die ungeprüfte aufrechtstehende Tugend auf die gefallene herunterblickt; weil sie den sanften Geist der Duldung verbreitet, ohne welchen kein Flüchtling zurücksehrt, keine Ausschung des Gesetzes mit seinem Beleidiger statt sindet, kein angestecktes Glied der Gesellschaft von dem ganzlichen Brande gerettet wird.

Ob der Verbrecher, von dem ich jetzt sprechen werde, auch noch ein Recht gehabt hatte, an jenen Geist der Duldung zu appelliren? Ob er wirklich ohne Rettung für den Körper des Staats verloren war? — Ich will dem Ausspruche des Lesers nicht vorgreifen. Unsere Gelindigkeit fruchtet ihm nichts mehr, denn er starb durch des Henkers Hand — aber die Leichendssnung seines Lasters unterrichtet vielleicht die Menschheit und — es ist möglich, auch die Gerechtigkeit.

Chriftian Bolf mar ber Sohn eines Gastwirths in einer ... schen Landstadt (beren Namen man, aus Grunden, die fich in ber Rolge aufflaren, verschweigen muß) und balf feiner Mutter, benn ber Bater war tobt, bis in fein zwanzigstes Jahr bie Birtbichaft beforgen. Die Wirthschaft war schlecht und Wolf hatte mußige Stunden. Schon von der Schule ber war er fur einen lofen Buben befannt. Erwachsene Mabchen führten Rlagen über feine Frechheit und bie Jungen bes Stadtchens buldigten seinem erfinderischen Ropfe. Die Natur hatte feinen Rorper verabfaumt. Gine fleine unscheinbare Figur, frauses haar von einer unange nehmen Schwarze, eine plattgebruckte Rafe und eine geschwollene Oberlippe, welche noch überdies durch ben Schlag eines Pferbes aus ihrer Richtung gewichen mar, gaben feinem Unblick eine Bibrigkeit, welche alle Beiber von ihm gurudicheuchte und bem Dit feiner Rameraben eine reichliche Nahrung barbot.

Er wollte ertrogen, was ihm verweigert war; weil er miffiel, setzte er fich vor, zu gefallen. Er war finnlich, und beredete fich, bag er liebe. Das Madchen,

bas er wählte, mighandelte ibn; er hatte Urfache gu furchten , baß feine Rebenbuhler gludlicher maren; boch bas Mabchen mar arm. Gin Berg, bas feinen Betheuerungen verschloffen blieb, offnete fich vielleicht feis nen Gefchenken; aber ibn felbft brudte Mangel, und ber eitle Berfuch, feine Außenfeite geltend gu machen, verschlang noch bas Wenige, was er burch eine schlechte Wirthschaft erwarb. Bu bequem und zu unwiffend, feinem gerrutteten hauswefen durch Speculation aufzuhelfen, zu ftolz, auch zu weichlich, ben herrn, ber er bisher gemefen mar, mit bem Bauern zu vertaus schen und feiner angebeteten Freiheit zu entfagen, fab er nur einen Ausweg vor fich - ben Tausenbe vor ibm und nach ibm mit befferm Glude ergriffen haben - ben Ausweg, bonett zu ftehlen. Seine Baterftabt grenzte an eine landesberrliche Waldung, er wurde Bilbbieb, und ber Ertrag feines Raubes manderte treulich in die Bande feiner Geliebten.

Unter den Liebhabern hannchens war Robert, ein Jägerdursche des Forsters. Frühzeitig merkte dieser den Bortheil, den die Freigebigkeit seines Nebenbuhlers über ihn gewonnen hatte, und mit Schelsucht forschte er nach den Quellen dieser Beränderung. Er zeigte sich sleißiger in der Sonne — dies war das Schild zu dem Wirthshause — sein lauerndes Auge, von Sisersucht und Neid geschärft, entdeckte ihm bald, woher dieses Geld floß. Nicht lange vorher war ein strenges Edikt gegen die Wildschützen erneuert worden, welches den Uebertreter zum Zuchthause verdammte. Robert war unermüdet, die geheimen Gänge seines Feindes zu

beschleichen; endlich gelang es ihm auch, den Unbesonnenen über der That zu ergreifen. Wolf wurde eingezogen, und nur mit Ausopferung seines ganzen kleinen Bermbgens brachte er es muhsam dahin, die zuerkannte Strafe durch eine Gelbbuse abzuwenden.

Robert triumphirte. Sein Nebenbubler mar aus geschlagen, und Sannchene Relde fur ben Bettler verforen. Bolf fannte feinen Reind und biefer Feind mar der gludliche Besitzer feiner Jobanne. Drudendes Gefühl bes Mangets gefellte fich ju beleidigtem Stolze. Noth und Gifersucht ffurmen vereinigt auf seine Empfindlichkeit ein, ber hunger treibt ibn hinaus in die weite Welt, Rache und Gifersucht halten ihn fest. Er wird zum zweiten Mal Wildbieb; aber Roberte verdoppelte Bachfamfeit überliftet ibn jum zweiten Mal wieder. Jett erfahrt er die gange Scharfe bes Gefetes: benn er bat nichts mehr ju geben, und in wenigen Wochen wird er in bas Buchthaus ber Refibeng abgeliefert.

Das Strassahr war überstanden, seine Leidenschaft burch die Entfernung gewachsen, und sein Trotz unter dem Gewicht des Unglucks gestiegen. Kaum erlangt er die Freiheit, so eilt er nach seinem Geburtsort, sich seiner Johanna zu zeigen. Er erscheint, man flicht ihn. Die dringende Noth hat endlich seinen Hochmuth gebeugt und seine Weichlichkeit übarmunden — er bietet sich den Reichen des Orts an, und will für den Taglohn dienen. Der Bauer zuckt über den schwachen Zärtling die Achsel; der derbe Knochenbau seines handsesten Mitsbewerbers sticht ihn bei diesem sühllosen Gonner aus.

Er wagt einen letzten Versuch. Ein Umt ist noch ledig, der außerste verlorne Posten des ehrlichen Namens — er meldet sich zum hirten des Stadtchens, aber der Bauer will seine Schweine keinem Taugenichts anvertrauen. In allen Entwürfen getäuscht, an allen Orten zurückgewiesen, wird er zum dritten Mal Wilddieb, und zum dritten Mal trifft ihn das Ungluck, seinem wachsamen Feinde in die Hände zu fallen.

Der boppelte Rudfall hat seine Verschuldung ersschwert. Die Richter sahen in das Buch der Gesetze, aber nicht einer in die Gemuthsfassung des Beklagten. Das Mandat gegen die Wilddiebe bedurfte einer solennen und exemplarischen Genugthuung, und Wolf wurde verurtheilt, das Zeichen des Galgens auf den Ruden gebrannt, drei Jahre auf der Festung zu arbeiten.

Auch diese Periode verlief, und er ging von ber Keftung - aber gang anders, als er babin gefommen war. hier fangt eine neue Epoche in feinem Leben an; man bore ibn felbft, wie er nachber gegen feinen aeistlichen Beiftand und vor Gerichte bekannt hat. 33ch betrat die Restung," sagt er, sals ein Berirrter und verließ fie als ein Lotterbube. Ich batte noch etwas in der Welt gehabt, das mir theuer mar, und mein Stolz frummte fich unter ber Schande. Wie ich auf die Festung gebracht mar, sperrte man mich ju brei und zwanzig Gefangenen ein, unter benen zwei Morber und die übrigen alle berüchtigte Diebe und Bagabunden waren. Man verhöhnte mich, wenn ich von Gott fprach, und fette mir ju, schandliche Lafte rungen gegen ben Erlbfer zu fagen. Man fang mir Durenlieder vor, Die ich, ein laberlicher Bube, nicht ohne Etel und Entfeten borte, aber mas ich ausuben fab, emporte meine Schambaftigkeit noch mehr. Rein Tag verging, wo nicht irgend ein schandlicher Lebens, lauf wiederholt, irgend ein ichlimmer Anschlag geschmiedet Anfangs flob ich dieses Bolt und vertroch mich vor ihren Gefprachen, fo gut mir's mbglich mar; aber ich brauchte ein Geschopf, und die Barbarei meiner Bachter batte mir auch meinen Bund abgeschlagen. Die Arbeit mar bart und tyrannisch, mein Rorper franklich; ich brauchte Beiftand, und wenn ich's aufrichtig fagen foll, ich brauchte Bebaurung, und biefe mußte ich mit bem letten Ueberrefte meines Gewiffens erkaufen. So gewöhnte ich mich endlich an bas Abs scheulichste, und im letten Bierteljahr batte ich meine Lebrmeifter übertroffen.

Bon jetzt an lechzte ich nach dem Tage meiner Freiheit, wie ich nach Rache lechzte. Alle Menschen hatten mich beleidigt, denn alle waren besser und glücklicher als ich. Ich betrachtete mich als den Märtyrer des natürlichen Rechts und als ein Schlachtopser der Sesetze. Zähneknirschend ried ich meine Ketten, wenn die Sonne hinter meinem Festungsberg herauskam; eine weite Aussicht ist zweisache Holle für einen Sesangenen. Der freie Zugwind, der durch die Luftlocher meines Thurmes psiss, und die Schwalbe, die sich auf dem eisernen Stad meines Sitters niederließ, schienen mich mit ihrer Freiheit zu necken und machten mir meine Sesangenschaft besto gräßlicher. Damals gelobte ich unverschhnlichen glühenden Haß Allem, was dem

Menschen gleicht, und was ich gelobte, habe ich redlich gehalten.

Mein erster Gebanke, sobalb ich mich frei sah, war meine Baterstadt. So wenig auch für meinen künftigen Unterhalt da zu hoffen war, so viel versprach sich mein Hunger nach Rache. Mein Herz klopfte wilber, als ber Kirchthurm von Weitem aus dem Gehölze stieg. Es war nicht mehr das herzliche Wohlbehagen, wie ich's bei meiner ersten Wallsahrt empfunden hatte. — Das Andenken alles Ungemachs, aller Berfolgungen, die ich dort einst erlitten hatte, erwachte mit einem Wale aus einem schrecklichen Todesschlaf; alle Wunden bluteten wieder, alle Narben gingen auf. Ich verdoppelte meine Schritte, denn es erquickte mich im Voraus, meine Feinde durch meinen plötzlichen Anblick in Schrekken zu seinen, und ich dürstete jetzt eben so sehr nach neuer Erniedrigung, als ich damals davor gezittert hatte.

Die Gloden lauteten zur Besper, als ich mitten auf dem Markte stand. Die Gemeinde wimmelte zur Kirche. Man erkannte mich schnell; Jedermann, der mir ausstieß, trat scheu zurud. Ich hatte von jeher die kleinen Kinder sehr lieb gehabt, und auch jeht übermannte mich's unwillkührlich, daß ich einem Knaben, der neben mir vorbei hüpfte, einen Groschen bot. Der Knabe sah mich einen Augenblick starr an und warf mir den Groschen in's Gesicht. Ware mein Blut nur etwas ruhiger gewesen, so hatte ich mich erinnert, daß der Bart, den ich noch von der Festung mitbrachte, meine Gesichtszüge die zum Gräßlichen entstellte — aber mein

bbfes herz hatte meine Bernunft angesteckt. Thranen, wie ich sie nie geweint hatte, liefen über meine Backen.

Der Knabe weiß nicht, wer ich bin, noch woher ich komme, sagte ich halblaut zu mir selbst, und boch meidet er mich wie ein schändliches Thier. Bin ich benn irgendwo auf der Stirn gezeichnet, oder habe ich aufgehort, einem Menschen ahnlich zu sehen, weil ich fühle, daß ich keinen mehr lieben kann? Die Verachtung dieses Knaben schmerzte mich bitterer, als dreijähriger Galliotendienst, denn ich hatte ihm Gutes gethan und konnte ihn keines personlichen hafses beschuldigen.

3ch fette mich auf einen Zimmerplat, ber Rirche gegenüber; was ich eigentlich wollte, weiß ich nicht; boch ich weiß noch, daß ich mit Erbitterung aufftand, als von allen meinen vorübergebenden Befannten feiner mich nur eines Grußes gewurdigt hatte, auch nicht Unwillig verließ ich meinen Stanbort, eine Berberge aufzusuchen; als ich an ber Ede einer Gaffe umlentte, rannte ich gegen meine Jobanne. "Sonnen, wirth!" fcbrie fie laut auf, und machte eine Bewegung, mich zu umarmen. "Du wieber ba, lieber Sonnenwirth! Gott fen Dank, bag bu wieder kommft!" Sunger und Elend fprach aus ihrer Bebedung, eine ichandliche Rrantheit aus ihrem Gefichte, ihr Unblick verfundete die verworfenste Rreatur, zu der sie erniedrigt mar. Ich abnete schnell, mas hier geschehen senn mochte, einige furstliche Dragoner, die mir eben begegnet was ren, liegen mich errathen, bag Garnifon in bem Stabts chen lag. "Soldatendirne!" rief ich und brehte ihr lachend ben Rucken zu. Es that mir wohl, daß noch

ein Gefchopf unter mir war im Rang ber Lebendigen. Ich hatte fie niemals geliebt.

Meine Mutter war tobt. Mit meinem kleinen hause batten sich meine Kreditoren bezahlt gemacht. Ich hatte Niemand und nichts mehr. Alle Welt floh mich, wie einen Giftigen, aber ich hatte endlich verlernt, mich zu schämen. Vorher hatte ich mich dem Anblick der Menschen entzogen, weil Verachtung mir unerträglich war. Jetzt drang ich mich auf, und ergotzte mich, sie zu verscheuchen. Es war mir wohl, weil ich nichts mehr zu verlieren und nichts mehr zu hüten hatte. Ich brauchte keine gute Eigenschaft mehr, weil man keine mehr bei mir vermuthete.

Die ganze Welt stand mir offen, ich hatte vielleicht in einer fremden Provinz für einen ehrlichen Mann gegolten, aber ich hatte den Muth verloren, es auch nur zu scheinen. Verzweiflung und Schande hatten mir endlich diese Sinnesart aufgezwungen. Es war die letzte Ausflucht, die mir übrig war, die Ehre entbehren zu lernen, weil ich an keine mehr Anspruch machen durfte. hatten meine Eitelkeit und mein Stolz meine Erniedrigung erlebt, so hatte ich mich selber entleiben muffen.

Was ich nunmehr eigentlich beschlossen hatte, war mir selber noch unbekannt. Ich wollte Boses thun, soviel erinnerte ich mich noch dunkel. Ich wollte mein Schicksal verdienen. Die Gesetze, meinte ich, waren Wohlthaten für die Welt, also faste ich den Vorsatz, sie zu verletzen; ehemals hatte ich aus Nothwendigkeit und Leichtsinn gesündigt, jetz that ich's aus freier Wahl zu meinem Veranügen.

Mein Erftes war, daß ich mein Bilbichießen forte fette. Die Jagb überhaupt mar mir nach und nach zur Leidenschaft geworben, und außerdem mußte ich ja Aber bies mar es nicht allein; es kipelte mich. bas fürftliche Cbift zu verhöhnen und meinem Lanbes. berrn nach allen Rraften zu schaben. Ergriffen zu werben besorgte ich nicht mehr, benn jett batte ich eine Rugel fur meinen Entbeder bereit, und bas mußte ich, baß mein Schuß seinen Mann nicht fehlte. 3ch erleate alles Wild, bas mir auffließ, nur weniges machte ich auf ber Grenze zu Gelbe, bas meifte ließ ich verwefen. 3ch lebte kummerlich, um nur ben Aufwand an Blei und Pulver zu beftreiten. Meine Berbeerungen in ber großen Jagb wurden ruchbar, aber mich brudte fein Berbacht mehr. Mein Anblick lbichte ibn aus. Mein Name war vergeffen.

Diese Lebensart trieb ich mehrere Monate. Eines Morgens hatte ich nach meiner Gewohnheit bas Holz durchstrichen, die Fährte eines hirsches zu verfolgen. Zwei Stunden hatte ich mich vergeblich ermüdet, und schon sing ich an, meine Beute verloren zu geben, als ich sie auf einmal in schußgerechter Entfernung entdeckte. Ich will anschlagen und abdrücken — aber plötzlich erschreckt mich der Anblick eines Hutes, der wenige Schritte dor mir auf der Erde liegt. Ich sorsche genauer, und erkenne den Jäger Robert, der hinter dem dicken Stamme einer Eiche auf eben das Wild anschlägt, dem ich den Schuß bestimmt hatte. Eine tödtliche Kälte fährt bei diesem Anblick durch meine Gebeine. Inst das war der Mensch, den ich unter allen lebendigen Dingen am gräflichsten

bafte, und biefer Menfc war in die Gewalt meiner Rugel gegeben. In biefem Augenblid buntte mich's, als ob die gange Belt in meinem Flintenschuß lage, und ber Sag meines gangen Lebens in die einzige Ringers fpige fich ausammenbrangte, womit ich ben mbrberifchen Drud thun follte. Gine unfichtbare furchterliche Sand fcwebte über mir, ber Stundenweifer meines Schick. fals zeigte unwiderruflich auf diefe schwarze Minute. Der Urm gitterte mir, ba ich meiner Klinte bie fchrede liche Babl erlaubte - meine Bahne fchlugen gufammen wie im Rieberfroft, und ber Obem fperrte fich erftidend in meiner Lunge. Gine Minute lang blieb ber Lauf meiner Flinte ungewiß zwischen bem Menschen und bem Birfch mitten inne fchmanten - eine Minute - und noch eine - und wieber eine. Rache und Gewiffen rangen hartnadig und zweifelhaft, aber bie Rache gewann's und ber Rager lag tobt am Boben.

Bis hicher hatte ich auf Rechnung meiner Schande gefrevelt; jetzt war etwas geschehen, wofür ich noch nicht

gebußt hatte. Gine Stunde vorher, glaube ich, hatte mich fein Mensch überredet, daß es noch etwas Schlechteres, als mich, unter dem himmel gebe; jett fing ich an zu muthmaßen, daß ich vor einer Stunde wohl gar zu beneiden mar.

Gottes Gerichte fielen mir nicht ein — wohl aber eine, ich weiß nicht welche? verwirrte Erinnerung an Strang und Schwert, und die Erekution einer Kinders morderin, die ich als Schuljunge mit angesehen hatte. Etwas ganz besonders Schreckbares lag für mich in dem Gedanken, daß von jetzt an mein Leben verwirkt sep. Auf Mehreres besinne ich mich nicht mehr. Ich wünschte gleich darauf, daß er noch lebte. Ich that mir Gewalt an, mich lebhaft an alles Bhse zu erinnern, das mir der Todte im Leben zugefügt hatte, aber sonderbar! mein Gedächtniß war wie ausgestorben. Ich konnte nichts mehr von alle dem hervorrusen, was mich vor einer Biertelstunde zum Rasen gebracht hatte. Ich begriff gar nicht, wie ich zu dieser Mordthat gekommen war.

Noch stand ich vor der Leiche, noch immer. Das Knallen einiger Peitschen und das Geknarre von Frachts wagen, die durch's Holz suhren, brachte mich zu mir selbst. Es war kaum eine Biertelmeile abseits der heersstraße, wo die That geschehen war. Ich mußte auf meine Sicherheit denken.

Unwillführlich verlor ich mich tiefer in ben Balb. Auf dem Wege fiel mir ein, daß der Entleibte sonft eine Taschenuhr beseffen hatte. Ich brauchte Geld, um die Grenze zu erreichen — und doch fehlte mir der Muth, nach dem Plate umzuwenden, wo der Todte lag. hier

erschreckte mich ein Gedanke an den Teusel und an die Allgegenwart Gottes. Ich raffte meine ganze Kühnheit zusammen; entschlossen, es mit der ganzen Holle auszunehmen, ging ich nach der Stelle zurück. Ich fand, was ich erwartet hatte, und in einer grünen Borse noch etwas weniges über einen Thaler an Gelde. Eben, da ich Beides zu mir stecken wollte, hielt ich plötzlich ein und überlegte. Es war keine Anwandlung von Scham, auch nicht Furcht, mein Verbrechen durch Plünderung zu vergrößern — Trotz, glaube ich, war es, daß ich die Uhr wieder von mir warf, und von dem Gelde nur die Ralfte behielt. Ich wollte für einen personlichen Feind des Erschossenen, aber nicht für seinen Räuber gehalten seyn.

Jest flot ich malbeinwarts. 3ch mußte, bag bas Dolg fich vier beutsche Meilen nordwarts erftrecte, und bort an bie Grengen bes Landes fließ. boben Mittage lief ich athemlos. Die Gilfertiakeit meiner Flucht batte meine Gewiffensangft gerftreut; aber fie tam ichredlicher jurud, wie meine Rrafte mehr und mehr ermatteten. Taufend gräßliche Gestalten gingen an mir borüber, und schlugen wie schneibende Meffer in meine Bruft. 3wischen einem Leben voll raftlofer Todesfurcht und einer gewaltsamen Entleibung, war mir jest eine schredliche Babl gelaffen, und ich mußte mablen. 3ch hatte bas Der; nicht, burch Selbftmord aus der Welt zu geben, und entsetzte mich bor ber Aussicht, barin zu bleiben. Geklemmt zwischen die gewiffen Qualen des Lebens und die ungewiffen Schreden ber Ewigfeit, gleich unfabig zu leben und

zu sterben, brachte ich die sechste Stunde meiner Flucht dahin, eine Stunde, vollgepreft von Qualen, wovon noch kein lebendiger Mensch zu erzählen weiß.

In mich gefehrt und langfam, obne mein Wiffen ben hut tief in's Geficht gebrudt, als ob mich bies por bem Auge ber leblofen Ratur batte unkenntlich machen konnen, batte ich unvermerkt einen schmalen Ruffteig verfolgt, ber mich burch bas bunkelfte Dikkicht führte - ale plbylich eine raube befehlende Stimme vor mir ber: Salt! rufte. Die Stimme mar gang nabe, meine Berftreuung und ber beruntergebruckte But batten mich verbindert, um mich herumzuschauen. 3ch schlug die Augen auf und fah einen wilden Mann auf mich zukommen, ber eine große knotige Reule trug. Seine Figur ging in's Riefenmäßige - meine erfte Befturzung wenigstens batte mich dies glauben gemacht - und die Karbe feiner Saut mar von einer gelben Mulattenschwärze, woraus das Weiße eines schielenden Auges bis jum Graffen bervortrat. Er batte, fatt eines Gurts, ein bides Seil zweifach um einen grunen wollenen Rod geschlagen, worin ein breites Schlachts meffer bei einer Piftole ftad. Der Ruf murbe wieberbolt, und ein fraftiger Urm hielt mich fest. Der Laut eines Menschen hatte mich in Schreden gejagt, aber ber Unblick eines Bbfewichts gab mir Berg. In ber Lage, worin ich jett war, hatte ich Ursache vor iebem redlichen Manne, aber feine mehr, bor einem Rauber zu zittern.

Der ba ?" fagte biefe Ericheinung.

"Deinesgleichen," war meine Antwort, swenn du ber wirklich bift, bem du gleich siehst!" "Dahinaus geht ber Weg nicht. Was haft bu bier zu suchen?"

"Bas haft du hier zu fragen?" versetzte ich trotig.

Der Mann betrachtete mich zweimal vom Fuß bis zum Wirbel. Es schien, als ob er meine Figur gegen bie seinige und meine Antwort gegen meine Figur halten wollte — "Du sprichst brutal, wie ein Bettler," sagte er endlich.

"Das mag fenn. Ich bin's noch gestern gewesen." Der Mann lachte. "Man follte barauf schworen," rief er, "bu wolltest auch noch jetzt fur nichts Befferes gelten."

"Fur etwas Schlechteres also" — Ich wollte weiter. "Sachte, Freund! Bas jagt bich benn so? Bas haft bu fur Zeit zu verlieren?"

Ich besann mich einen Augenblick. Ich weiß nicht, wie mir bas Wort auf die Junge kam, "bas Leben ift kurz," sagte ich langsam, "und die Holle währt ewig."

Er fah mich ftier an. "Ich will verdammt fenn," fagte er endlich, "ober bu bift irgend an einem Galgen hart vorbeigestreift."

"Das mag wohl noch kommen. Alfo auf Wieders seben, Kamerad!"

"Topp, Kamerade!" schrie er, indem er eine zins nerne Flasche aus sciner Jagdtasche hervorlangte, einen kräftigen Schluck daraus that, und mir sie reichte. Flucht und Beängstigung hatten meine Kräfte aufgezehrt, und diesen ganzen entsetzlichen Tag war noch nichts über meine Lippen gekommen. Schon fürchtete ich, in dieser Waldgegend zu verschmachten, wo auf drei Meisen in ver Runde kein Labsal für mich zu hoffen war. Man urtheile, wie froh ich auf diese angebotene Gesundheit Bescheid that. Neue Kraft floß mit diesem Erquicktrunk in meine Gebeine und frischer Muth in mein Herz, und Hoffnung und Liebe zum Leben. Ich sing an zu glauben, daß ich doch wohl nicht ganz elend wäre; so viel konnte dieser willkommene Trank. Ja, ich bekenne es, mein Zustand grenzte wieder an einen glücklichen, denn endlich, nach tausend sehlgeschlagenen Hoffnungen, hatte ich eine Kreatur gefunden, die mir ahnlich schien. In dem Zustand, worin ich versunken war, hatte ich mit dem hollischen Geiste Kameradschaft getrunken, um einen Bertrauten zu haben.

Der Mann hatte fich auf's Gras hingestreckt, ich that ein Gleiches.

Dein Trunk hat mir wohlgethan !" fagte ich. DBir muffen bekannter werden."

Er schlug Feuer, seine Pfeife zu gunden.

"Treibst du das Handwerk schon lange ?"

Er sah mich fest an. "Bas willft du damit fagen?" "Bar das schon oft blutig?" Ich zog das Meffer aus seinem Gurtel.

Ber bift du ?" sagte er schrecklich, und legte die Pfeife von sich.

"Ein Morder, wie du — aber nur erft ein Anfänger." Der Meusch sah mich steif an und nahm seine Pfeise wieder.

"Du bift nicht bier zu Saufe ?" fagte er endlich.

"Drei Meilen von hier. Der Sonnenwirth in L..., wenn du von mir gebort baft."

Schiller's fammtl. Werte. X. 980.

Der Mann fprang auf, wie ein Befeffener. "Der Bilbichate Bolf?" fchrie er haftig.

"Der namliche."

"Willsommen, Kamerad! Willsommen!" rief er und schättelte mir traftig die Hande. "Das ist brav, daß ich dich endlich habe, Sonnenwirth! Jahr und Tag schon sinn' ich barauf, dich zu triegen. Ich tenne dich recht gut. Ich weiß um Alles. Ich habe lange auf dich gerechnet."

"Auf mich gerechnet? Wogn benn?"

"Die ganze Gegend ift voll von dir. Du haft Feinde, ein Amtmann hat dich gebrückt, Wolf! Man hat dich zu Grunde gerichtet, himmelschreiend ift man mit dir umgegangen."

Der Mann wurde hitzig — "Weil du ein paar Schweine geschoffen haft, die der Fürst auf unsern Aedern und Feldern füttert, haben sie dich Jahre lang im Zuchthause und auf der Festung herumgezogen, haben sie dich um Haus und Wirthschaft bestohlen, haben sie dich zum Bettler gemacht. Ist es dahin gekommen, Bruder, daß der Mensch nicht mehr gelten soll, als ein Hase? Sind wir nicht besser, als das Bieh auf dem Felde? — Und ein Kerl, wie du, konnte das dulben?"

"Ronnt' ich's andern?"

Das werden wir ja wohl sehen. Aber sage mir boch, woher kommst du benn jetzt und was führst du im Schilde?"

Ich erzählte ihm meine ganze Geschichte. Der Mann, ohne abzuwarten, bis ich zu Ende war, sprang mit frober Ungebuld auf und mich zog er nach. "Komm,

Bruber Sonnenwirth," fagte er, sietzt bift bu reif, jetzt hab' ich bich, wo ich bich brauchte. Ich werbe Ehre mit bir einlegen. Folge mir!"

"Wo willft bu mich hinfuhren?"

"Frage nicht lange. Folge!" Er schleppte mich mit Gewalt fort.

Wir waren eine kleine Viertelmeile gegangen. Der Malb wurde immer abschüssiger, unwegsamer und wilder, keiner von und sprach ein Wort, bis mich endslich die Pfeise meines Führers aus meinen Betrachtungen aufschreckte. Ich schlug die Angen auf, wir standen am schroffen Absturz eines Felsen, der sich in eine tiefe Klust hinunterbückte. Eine zweite Pfeise antwortete aus dem innersten Bauche des Felsen und eine Leiter kam, wie von sich selbst, langsam aus der Tiefe gestiegen. Mein Führer kletterte zuerst hinunter, mich hieß er warten, dis er wieder käme. Erst muß ich den Hund an Ketten legen lassen, setzte er hinzu, du bist hier fremd, die Bestie wurde bich zerreißen. Damit ging er.

Jest stand ich allein vor dem Abgrund und ich wußte recht gut, daß ich allein war. Die Unvorsichtigkeit meines Kuhrers entging meiner Ausmerksamkeit nicht. Es hatte mir nur einen beherzten Entschluß gekostet, die Leiter herauszuziehen, so war ich frei und meine Flucht war gesichert. Ich gestehe, daß ich das einsah. Ich sah in den Schlund hinab, der mich seizt ausnehmen sollte; es erinnerte mich dunkel an den Abgrund der Hoble, woraus keine Erlösung mehr ist. Wir sing an, vor der Lausbahn zu schaudern, die ich nunmehr betreten wollte; nur eine sehnelle Flucht konnte mich retten. Ich

beschließe diese Flucht — schon strecke ich den Arm nach ber Leiter aus — aber auf einmal donnert's in meinen Ohren, es umhallt mich wie Hohngelächter der Holle: "Mas hat ein Morder zu wagen?" und mein Arm fällt gelähmt zuruck. Meine Rechnung war völlig, die Zeit der Reue war dahin, mein begangener Mord lag hinter mir aufgethurmt, wie ein Fels, und sperrte meine Rücklehr auf ewig. Zugleich erschien auch mein Führer wieder und kündigte mir an, daß ich kommen solle. Zeht war ohnehin keine Wahl mehr. Ich kletterte hinunter.

Wir waren wenige Schritte unter ber Felsmauer weggegangen, so erweiterte sich der Grund und einige Hutten wurden sichtbar. Mitten zwischen diesen biffnete sich ein runder Rasenplatz, auf welchem sich eine Anzahl von achtzehn bis zwanzig Menschen um ein Kohlseuer gelagert hatte. "Dier Kameraden," sagte mein Führer und stellte mich mitten in den Kreis; "unser Sonnens wirth! heißt ihn willsommen!"

"Sonnenwirth!" schrie Alles zugleich, und Alles subr auf und brangte sich um mich ber, Manner und Weiber. Soll ich's gestehn? Die Freude war unges beuchelt und berzlich. Bertrauen, Achtung sogar erschien auf jedem Gesichte; dieser bruckte mir die Hand, jener schüttelte mich vertraulich am Kleide, der ganze Auftritt war wie das Wiedersehen eines alten Bekannten, der einem werth ist. Meine Ankunft hatte den Schmaus unterbrochen, der eben ansangen sollte. Man setzte ihn sogleich fort und nothigte mich, den Willsomm zu trinsken. Wildpret aller Art war die Mahlzeit und die Weinsslassen. Wachbar zu Nachbar.

Bohlleben und Einigkeit schien die ganze Bande zu beseesten, und Alles wetteiferte, seine Freude über mich zügelstofer an den Zag zu legen.

Man batte mich zwischen zwei Weibspersonen fiten laffen, welches ber Chrenplat an ber Tafel mar. erwartete ben Auswurf ihres Geschlechtes, aber wie groß war meine Bermunberung, ale ich unter biefer schandlichen Rotte bie ichbuften weiblichen Geftalten entbedte, die mir jemals vor Augen gefommen. Margaretba, bie altefte und iconfte von beiben, ließ fich Jungfer nennen, und tonnte taum funf und zwanzig feyn. iprach febr frech und ihre Geberben fagten noch mehr. Marie, Die jungere mar verbeiratbet, aber einem Manne entlaufen, ber fie mighandelt hatte. Sie war feiner gebildet, fab aber blaß aus und fcmachtig, und fiel weniger in's Auge, als ihre feurige Nachbarin. Beibe Beiber eiferten auf einander, meine Begierben gu entzunden; bie ichone Margarethe fam meiner Blos bigfeit durch freche Scherze zuvor, aber bas gange Beib war mir zuwider und mein Berg batte die ichachterne Marie auf immer gefangen.

"Du fiehst, Bruder Sonnenwirth," fing ber Mann jetzt an, der mich hergebracht hatte, "du siehst, wie wir untereinander leben, und jeder Tag ist dem heutigen gleich. Nicht wahr, Rameraden?"

"Jeder Tag, wie der heutige!" wiederholte bie ganze Bande.

"Rannst du dich also entschließen, an unserer Lebensart Gefallen zu finden, so schlag' ein und sey unfer Anfahrer. Bis jetz bin ich es gewesen,

aber bir will ich weichen. Send ihr's zufrieben, Rameraben ?"

Ein frobliches "Ja!" antwortete aus allen Reblen. Dein Ropf glubte, mein Gebirn mar betaubt, von Bein und Begierben fiebete mein Blut. Die Belt batte mich ausgeworfen, wie einen Berpefteten - bier fanb ich bruderliche Aufnahme, Boblleben und Ehre. Belche Bahl ich auch treffen wollte, fo erwartete mich Tob; bier aber konnte ich wenigstens mein Leben fur einen bobern Preis verfaufen. Bolluft war meine wuthendste Reigung; bas andere Geschlecht batte mir bis jest nur Berachtung bewiesen, bier erwartete mich Gunft und angeflofe Bergnugungen. Dein Entschluß toftete mir wenig. "Ich bleibe bei euch, Rameraben, " rief ich laut mit Entschloffenheit und trat mitten unter bie Banbe; sich bleibe bei euch , rief ich nochmale, swenn ihr mir meine icone Nachbarin abtretet ! - Alle kamen überein, mein Berlangen zu bewilligen, ich war ein erklarter Eigenthamer einer Doon und bas Saupt einer Diebess banbe.

Den folgenden Theil der Geschichte übergehe ich gang; bas bloß Abscheuliche hat nichts Unterrichtendes für den Leser. Ein Unglücklicher, der bis zu dieser Tiefe herunter sank, mußte fich endlich Alles erlauben, was die Menschheit emport — aber einen zweiten Word beging er nicht mehr, wie er selbst auf der Folter bezeugte.

Der Ruf Dieses Menschen verbreitete sich in Aurzem burch die ganze Proving. Die Landstraßen wurden unsicher, nachtliche Ginbruche beunruhigten den Burger, ber Name bes Sonnenwirths wurde ber Schrecken bes Landvolks, die Gerechtigkeit suchte ihn auf und eine Prämie wurde auf seinen Ropf gesetzt. Er war so glucklich, jeden Anschlag auf seine Freiheit zu vereiteln und verschlagen genug, den Aberglauben des wundersuchtigen Bauern zu seiner Sicherheit zu benutzen. Seine Gehalfen mußten aussprengen, er habe einen Bund mit dem Teusel gemacht und konne heren. Der Distrikt, in welchem er seine Rolle spielte, gehörte damals noch wesniger als jetzt zu den ausgeklärten Deutschlands, man glaubte diesem Gerüchte und seine Person war gesichert. Niemand zeigte Lust, mit dem gefährlichen Kerl anzubinden, dem der Teusel zu Diensten stünde.

Ein Jahr ichon hatte er bas tranrige handwert getries ben, als es anfing, ibm unerträglich zu werben. Die Rotte, an beren Spige er fich gestellt batte, erfullte seine glanzenden Erwartungen nicht. Gine verführerische Auffenfeite batte ibn bamale im Taumel bes Weines geblenbet; jett murbe er mit Schreden gemabr, wie abscheulich er bintergangen worben. Sunger und Mangel traten an die Stelle des Ueberfluffes, womit man ibn eingewiegt batte: febr oft mußte er fein Leben an eine Dablzeit magen, die faum binreichte, ibn vor bem Berbungern zu ichuten. Das Schattenbild jener bruberlichen Gins tracht berschwand; Reib, Argwohn und Gifersucht mus theten im Innern biefer verworfenen Bande. Die Gereche tigkeit batte bemjenigen, ber ihn lebendig ausliefern wurde, Belohnung, und, wenn es ein Mitschulbiger ware, noch eine feierliche Begnadigung zugefagt - eine machtige Bersuchung fur ben Auswurf ber Erbe! Der Ungladliche kannte feine Gefahr. Die Redlichkeit

berjenigen, die Menschen und Gott verriethen, war ein schlechtes Unterpsand seines Lebens. Sein Schlaf war von jetzt an dahin; ewige Todesangst zerfraß seine Muhe; das gräßliche Gespenst des Argwohns rasselte hinter ihm, wo er hinstoh, peinigte ihn, wenn er wachte, bettete sich neben ihm, wenn er schlasen ging, und schreckte ihn in entsetzlichen Träumen. Das verstummte Gewissen geswann zugleich seine Sprache wieder, und die schlasende Matter der Reue wachte bei diesem allgemeinen Sturme seines Busens auf. Sein ganzer Haß wandte sich von der Menscheit und kehrte seine schreckliche Schneibe gegen ihn selber. Er vergab jetzt der ganzen Natur, und fand Niemand, als sich allein zu verstuchen.

Das Laster hatte seinen Unterricht an bem Ungladlichen vollendet; sein naturlich guter Verstand siegte endlich über die traurige Täuschung. Jest fühlte er, wie
tief er gefallen war, ruhigere Schwermuth trat an die
Stelle knirschender Verzweiflung. Er wünschte mit
Thränen die Vergangenheit zurüd; jest wußte er gewiß,
daß er sie ganz anders wiederholen wurde. Er sing an,
zu hoffen, daß er noch rechtschaffen werden durse, weil
er bei sich empfand, daß er es konne. Auf dem höchsten
Gipfel seiner Verschlimmerung war er dem Guten näher,
als er vielleicht vor seinem ersten Zehltritt gewesen
war.

Um eben diese Zeit war der siebenjahrige Krieg ausgebrochen, und die Werbungen gingen stark. Der Ungludliche schöpfte Hoffnung von diesem Umstand, und schrieb einen Brief an seinen Landesherrn, den ich auszugsweise hier einrucke:

Benn Ihre fürftliche Sulb fich nicht ckelt, bis zu mir berunter gu fleigen, wenn Berbrecher meiner Urt nicht außerhalb Ihrer Erbarmung liegen, fo gonnen Sie mir Gebor, durchlauchtigster Oberberr! Ich bin Morber und Dieb, bas Gefet verbammt mich jum Tobe, bie Berichte fuchen mich auf - und ich biete mich an, mich freis willia au ftellen. Aber ich bringe zugleich eine feltsame Bitte vor Ihren Ihron. Ich verabschene mein Leben und fürchte ben Tob nicht, aber schrecklich ift mir's, ju fterben, ohne gelebt ju haben. 3ch mochte leben, um einen Theil bes Bergangenen gut zu machen; ich mochte leben, um ben Staat ju verfdhnen, ben ich beleidigt babe. Meine hinrichtung wird ein Beispiel fenn fur bie Belt, aber kein Erfat meiner Thaten. 3ch haffe bas Lafter und febne mich feurig nach Rechtschaffenheit und Tugend. 3d habe Fabigkeiten gezeigt, meinem Baterlande furchts bar zu werben; ich hoffe, bag mir noch einige übrig ges blieben find, ibm zu nuben.

Dich weiß, daß ich etwas Unerhortes begehre. Mein Leben ift verwirft, mir steht es nicht an, mit ber Gerechtigkeit Unterhandlung zu pflegen. Aber ich erscheine nicht in Ketten und Banden vor Ihnen — noch bin ich frei — und meine Furcht hat den kleinsten Antheil an meiner Bitte.

"Es ift Gnabe, um was ich flebe. Ginen Anspruch auf Gerechtigkeit, wenn ich auch einen hatte, wage ich nicht mehr geltend zu machen. Doch an etwas barf ich meinen Richter erinnern. Die Zeitrechnung meiner Berbrechen fangt mit bem Urtheilspruch an, ber mich auf immer um meine Ehre brachte. Bare mir bamals bie Billigkeit minder versagt worden, so wurde ich jett viels leicht keiner Gnade bedurfen.

"Laffen Sie Gnabe fur Recht ergeben, mein Fürft! Benn es in Ihrer fürstlichen Macht steht, bas Gesetz für mich zu erbitten, so schenken Sie mir bas Leben. Es soll Ihrem Dienste von nun an gewidmet sepn. Benn Sie es können, so lassen Sie mich Ihren gnädigsten Billen aus diffentlichen Blättern vernehmen, und ich werde mich auf Ihr fürstliches Bort in der Hauptstadt stellen. Das ben Sie es anders mit mir beschlossen, so thue die Gerechtigkeit denn das Ihrige, ich muß das Meinige thun."

Diese Bittschrift blieb ohne Antwort, wie auch eine zweite und britte, worin der Supplikant um eine Reitersstelle im Dienste des Fürsten bat. Seine hoffnung um einen Pardon erlosch ganzlich, er faßte also den Entschluß, aus dem Lande zu flieben, und im Dienste des Konigs von Preußen als ein braver Soldat zu sterben.

Er entwischte gludlich seiner Bande und trat diese Meise an. Der Weg führte ihn durch eine kleine Landsstadt, wo er übernachten wollte. Rurze Zeit vorher waren durch das ganze Land geschärftere Mandate zu strenger Untersuchung der Reisenden ergangen, weil der Landessberr, ein Reichssürst, im Rriege Partei genommen hatte. Einen solchen Befehl hatte auch der Thorschreiber dieses Städtchens, der auf einer Bank vor dem Schlage saß, als der Sonnenwirth geritten kam. Der Aufzug dieses Mannes hatte etwas Posserliches, und zugleich etwas Schreckliches und Wildes. Der hagre Klepper, den er ritt, und die burleske Wahl seiner Rleidungsstäcke, wodei wahrscheinlich weniger Geschmack, als die Chronologie:

seiner Entwendungen zu Rathe gezogen mar, tontraftirte feltsam genug mit einem Gesicht, worauf so viele wathende Affette, gleich ben verftammelten Leichen auf einem Bablplat, verbreitet lagen. Der Thorschreiber flutte beim Unblick biefes feltfamen Banberers. war am Schlagbaum grau geworben, und eine vierzigs jabrige Umteführung batte in ihm einen unfehlbaren Physiognomen aller Landstreicher erzogen. Der Faltenblick biefes Spurers verfehlte auch bier feinen Mann nicht. Er sperrte sogleich bas Stadtthor und forderte bem Reiter ben Pag ab, indem er fich feines Bugels verficherte. Wolf war auf Kalle diefer Art vorbereitet, und führte auch wirklich einen Pag bei fich, ben er ohnlangft von einem geplanberten Raufmann erbeutet hatte. biefes einzelne Beugniß mar nicht genug, eine vierzigjahrige Observanz umzustoßen und bas Oratel am Schlagbanm zu einem Widerruf zu bewegen. Der Thors fchreiber glaubte feinem Auge mehr als diefem Papiere, und Wolf war genothigt, ibm nach bem Amthause gu folgen.

Der Oberamtmann des Orts untersuchte den Paß und erklärte ihn für richtig. Er war ein starker Andeter der Neuigkeit und liebte besonders, bei einer Bouteille über die Zeitung zu plaudern. Der Paß sagte ihm, daß der Besitzer geradeswegs aus den feindlichen Ländern käme, wo der Schauplatz des Krieges war. Er hoffte Privatnachrichten aus dem Fremden herauszulocken und schiedte einen Sekretar mit dem Paß zurück, ihn auf eine Flasche Wein einzuladen.

Unterbeffen balt ber Sonnenwirth vor dem Amthaufe; bas lächerliche Schauspiel hat den Janhagel bes Stabtdens ichaarenweise um ibn ber versammelt. Man murs melt fich in die Ohren, beutet wechselsweise auf bas Roß und den Reiter; ber Muthwille des Pobels fleigt endlich bis zu einem lauten Tumult. Ungludlicherweise mar bas Pferd, worauf jest Alles mit Kingern wies, ein geraubtes; er bildete fich ein, bas Pferd fen in Steckbriefen befdrieben und erkannt. Die unerwartete Gaftfreundlichkeit des Ober-Amtmanns vollendet seinen Berdacht. Jest halt er's fur ausgemacht, bag bie Betragerci feines Paffes verrathen und diefe Ginladung nur die Schlinge fen, ihn lebendig und obne Wiederfetzung zu fangen. Bbfes Gewiffen macht ibn jum Dummkopf, er gibt feinem Pferde die Sporen und rennt bavon, ohne Untwort ju geben.

Diese plotliche Flucht ift die Losung zum Aufftand.

"Ein Spithube!" ruft Alles und Alles stürzt hinter ihm her. Dem Reiter gilt es um Leben und Tod, er hat schon den Vorsprung, seine Verfolger keuchen athemlos nach, er ist seiner Rettung nahe — aber eine schwere Hand drückt unsichtbar gegen ihn, die Uhr seines Schickssals ist abgelaufen, die unerbittliche Nemesis halt ihren Schuldner an. Die Gasse, der er sich anvertraute, endigt in einem Sack, er muß rückwarts gegen seine Verfolger umwenden.

Der Larm diefer Begebenheit hat unterbeffen das ganze Stadtchen in Aufruhr gebracht, haufen sammeln fich zu haufen, alle Gaffen find gesperrt, ein heer von Feinden kommt im Anmarsch gegen ihn her. Er zeigt einen Piftole, das Bolf weicht, er will fich mit Macht einen Weg durch's Gedränge bahnen. "Diefer Schuß," ruft er, "soll dem Tollkuhnen, der mich halten will —" Die Furcht gebietet eine allgemeine Pause — ein beherzter Schlossergeselle endlich fällt ihm von hinten her in den Arm und faßt den Finger, womit der Rasende eben losdrücken will, und drückt ihn aus dem Gelenke. Die Pistole fällt, der wehrlose Mann wird vom Pferde herabgeriffen, und im Triumphe nach dem Amthause zuruck geschleppt.

Ber send Ihr?" fragt ber Richter mit ziemlich brutalem Ion.

"Ein Mann, der entschloffen ift, auf teine Frage zu antworten, bis man fie bbflicher einrichtet."

"Wer find Sie?"

"Får was ich mich ausgab. Ich habe ganz Deutschland burchreist, und die Unverschämtheit nirgends, als hier, zu Hause gefunden."

"Ihre schnelle Flucht macht Sie sehr verbachtig. Warum floben Sie?"

"Beil ich's mube mar, ber Spott Ihres Pobels gu fenn."

"Sie brobten, Feuer zu geben."

"Meine Piftole war nicht geladen." Man untersuchte bas Gewehr, es war keine Angel barin.

"Warum führen Gie beimlich Baffen bei fich."

"Beil ich Sachen von Berth bei mir trage, und weil man mich vor einem gewiffen Sonnenwirth gewarnt hat, ber in diesen Gegenden streifen soll."

"Ihre Antworten beweisen sehr viel fur Ihre Dreis fligkeit, aber nichts fur Ihre gute Sache. Ich gebe Ihnen Zeit bis morgen, ob Sie mir die Wahrheit ents becken wollen."

"Ich werde bei meiner Ausfage bleiben."

"Man führe ihn nach dem Thurm."

"Nach dem Thurm? — herr Ober-Amtmann, ich hoffe, es gibt noch Gerechtigkeit in diesem Lande. Ich werde Genugthuung fordern."

"Ich werde fie Ihnen geben, sobald Gie gerechtferstigt find."

Den Morgen brauf überlegte ber Ober-Amtmann, ber Fremde mochte boch wohl unschuldig senn; die befehls-haberische Sprache wurde nichts über seinen Starrfinn vermögen, es ware vielleicht besfer gethan, ihm mit Anstand und Mäßigung zu begegnen. Er versammelte die Geschwornen des Orts und ließ ben Gefangenen vorführen.

"Berzeihen Sie es ber erften Aufwallung, mein herr, wenn ich Sie gestern etwas hart anließ."

"Sehr gern, wenn Sie mich fo faffen."

"Unsere Gesetze sind streng, und Ihre Begebenheit machte Larm. Ich tann Sie nicht frei geben, ohne meine Pflicht zu verletzen. Der Schein ist gegen Sie. Ich wünschte, Sie sagten mir etwas, wodurch er widerlegt werden konnte.

39 Benn ich nun nichts mußte ?"

"So muß ich den Borfall an die Regierung berichten und Sie bleiben fo lange in fester Bermahrung."

"Und bann?"

"Dann laufen Sie Gefahr, als ein Landftreicher über bie Grenze gepeitscht zu werben, ober, wenn's gnabig geht, unter bie Werber zu fallen."

Er schwieg einige Minuten, und schien einen heftigen Kampf zu kampfen; bann brehte er sich rasch zu bem Richter.

»Kann ich auf eine Biertelftunde mit Ihnen allein feyn?"

Die Geschwornen saben fich zweideutig an, entfernten fich aber auf einen gebietenden Wink ihres herrn.

"Run, mas verlangen Sie?"

"Ihr gestriges Betragen, herr Ober-Amtmann, batte mich nimmermehr zu einem Geständniß gebracht, benn ich trote der Gewalt. Die Bescheidenheit, womit Sie mich heute behandeln, hat mir Vertrauen und Achtung gegen Sie gegeben. Ich glaube, daß Sie ein edler Mann sind."

"Was haben Sie mir zu fagen?"

"Ich sehe, daß Sie ein ebler Mann sind. Ich habe mir langst einen Mann gewünscht, wie Sie. Erlauben Sie mir Ihre rechte Hand."

200 will bas binaus ?"

"Dieser Kopf ift grau und ehrwurdig. Sie sind lange in der Welt gewesen — haben der Leiden wohl viele gehabt — Nicht mahr? und sind menschlicher worden."

"Mein herr — Wozu foll bas?"

"Sie stehen noch einen Schritt von der Ewigkeit, bald — bald brauchen Sie Barmherzigkeit bei Gott. Sie werden sie Menschen nicht versagen — — Uhnen Sie nichts? Mit wem glauben Sie, daß Sie reden?"

"Bas ift bas? Sie erfchreden mich."

"Ahnen Sie noch nicht — Schreiben Sie es Ihrem Fürsten, wie Sie mich fanden, und daß ich selbst aus freier Wahl mein Verrather war — daß ihm Gott einmal guadig senn werde, wie er jest mir es senn wird — Bitten Sie für mich, alter Mann, und lassen Sie dann auf Ihren Bericht eine Thrane fallen: Ich bin der Sonn nenwirth."

## Spiel des Schicksals.

Ein Brudftud aus einer wahren Gefdichte.

Aloifius von Good war ber Cobn eines Burgerlis den bon Stanbe in Denften Dienften, und Die Reime feines gludlichen Genies murben burch eine liberale Erziehung frubzeitig entwickelt. Doch febr jung, aber mit grundlichen Renntniffen verfeben, trat er in Militarbienste bei seinem Landesberrn, bem er als ein junger Mann bon großen Berdienften und noch großern Soffe nungen nicht lange verborgen blieb. Good war in vollem Reuer ber Jugend, der Rurft war es auch; Good war rafch, unternehmend; ber gurft, ber es auch mar, liebte folche Charaftere. Durch eine reiche Aber von Big und eine Fulle von Biffenschaft wußte Gron feinen Umgang zu befeelen, jeben Cirtel, in den er fich mischte, burch eine immer gleiche Jovialitat aufzuheitern, und über Alles, was fich ihm barbot, Reiz und Leben auszugie-Ben; und ber Farft verstand fich barauf, Tugenden gu fchaten, die er in einem boben Grade felbst befaß. Alles, was er unternahm, feine Spielereien felbft, batten einen Unftrich von Große; Binberniffe Schreckten ihn nicht, und fein Reblichlag fonnte feine Bebarrlichkeit befiegen. Den Berth biefer Gigenschaften erhobte eine empfehlende

Geftalt, bas volle Bild blubender Gefundheit und bertulischer Starte, burch bas berebte Spiel eines regen Beis ftes beseelt; im Blid, Sang und Befen eine anerschaffene naturliche Majeftat, burch eine chle Bescheidenheit War der Pring von bem Geifte feines jungen Gefellschaftere bezaubert, fo rif diese verführerische Auffenseite seine Sinnlichkeit unwiderftehlich bin. Gleichheit bes Alters, harmonie ber Neigungen und Charaktere ftifteten in Rurgem ein Verhaltniß zwischen Beiben, bas alle Starke von der Freundschaft und von der leidenschaftlichen Liebe alles Feuer und alle Seftigkeit befaß. Goo flog von einer Beforderung gur andern: aber biefe außerlichen Zeichen schienen fehr weit hinter bem, mas er dem Fursten in der That mar, jurudzubleiben. erstaunlicher Schnelligkeit blubte fein Glud empor, weil ber Schopfer beffelben fein Anbeter, fein leibenfchaftlicher Noch nicht zwei und zwanzig Jahre alt, fab er fich auf einer Sobe, womit die Gludlichsten sonft ihre Laufbahn beschließen. Aber fein thatiger Beift konnte nicht lange im Schoofe magiger Eitelkeit raften, noch fich mit bem schimmernben Gefolge einer Große begnugen, zu deren grundlichem Gebrauch er fich Duth Während daß ber Furft nach und Rrafte genug fühlte. bem Ringe des Bergnugens flog, vergrub fich der junge Gunftling unter Aften und Buchern, und wiemete fich mit lasttragendem Fleiß ben Geschäften, beren er fich endlich fo geschickt und so vollkommen bemachtigte, baß jede Angelegenheit, die nur einigermaßen von Belang mar, Aus einem Gespielen feiner burch seine Banbe ging. Bergnugen murbe er bald erfter Rath und Minifter, und

endlich Beherrscher seines Fursten. Bald war kein Weg mehr zu diesem, als durch ihn. Er vergab alle Aemter und Burden; alle Belohnungen wurden aus seinen hans ben empfangen.

Gene war in zu fruber Ingend und mit zu raschen Schritten zu biefer Große emporgestiegen, um ihrer mit Mäßigung zu genießen. Die Bobe, worauf er fich erblidte, machte feinen Ehrgeig fcwindeln; die Befcheidenbeit verließ ihn, sobald bas lette Ziel feiner Bunfche erfliegen war. Die bemuthevolle Unterwurfigkeit, welche von den Ersten bee Landes, von Allen, die burch Geburt, Unschen und Gludeguter fo weit über ihn erhoben maren, welche, von Greifen felbft, ihm, einem Junglinge, gezollt wurde, berauschte seinen Sochmuth, und die unums ichrankte Gewalt, von ber er Besitz genommen, machte bald eine gemiffe Sarte in seinem Wesen sichtbar, die von jeber als Charakterzug in ihm gelegen hatte und ihm auch durch alle Abwechselungen seines Gluckes geblieben ift. Reine Dienftleistung war so mubevoll und groß, die ibm feine Freunde nicht zumuthen durften; aber feine Reinde mochten gittern: benn fo fehr er auf ber einen Seite fein Bohlwollen übertrieb, fo wenig Mag hielt er in feiner Rache. Er gebrauchte fein Unfeben weniger, fich felbft zu bereichern, ale viele Gludliche zu machen, bie ihm, als dem Schopfer ihres Wohlstandes, huldigen follten; aber Lanne, nicht Gerechtigkeit mablte die Gub-Durch ein hochfahrendes gebieterisches Befen entfremdete er felbst die Bergen derjenigen von fich, die er am meiften verpflichtet hatte, indem er zugleich alle feine

Rebenbuhler und beimlichen Reider in eben fo viele uns verfdhnliche Feinde verwandelte.

Unter benen, welche jeben feiner Schritte mit Mugen ber Eifersucht und bes Reibes bewachten, und in ber Stille icon bie Werfzeuge ju feinem Untergange gurichteten, war ein piemontefischer Graf, Joseph Martinengo, von ber Suite bes Rurften, ben Gant felbft, als eine unschädliche und ihm ergebene Rreatur, in biefen Poften eingeschoben batte um ibn bei ben Bergnugungen feines herrn ben Plat ausfullen zu laffen, beffen er felbft uberbruffig zu werben anfing, und ben er lieber mit einer grundlichern Beschäftigung vertauschte. Da er biefen Menschen als ein Wert feiner Bande betrachtete, bas er, fobald es ihm nur einfiele, in bas Nichts wieder gurud: werfen konnte, woraus er es gezogen: fo hielt er fich beffelben, burch Kurcht sowohl, ale burch Dankbarkeit, verfichert und verfiel baburch in eben ben Rebler, ben Richelieu beging, da er Ludwig bem Dreizehnten ben jungen le Grand zum Spielzeug überließ. Aber, ohne biefen Rebler mit Richelieu's Geifte verbeffern zu konnen, batte er es mit einem verschlagenern Keinde zu thun, als der franzdfische Minister zu bekampfen gehabt batte. Unftatt fich feines guten Glaces zu überbeben, und feinen Bobithater fublen zu laffen, bag man feiner nun entubrigt fen, war Martinengo vielmehr auf's Sorgfaltigfte bemubt, ben Schein biefer Abhangigkeit zu unterhalten und fich mit verstellter Unterwurfigfeit immer mehr und mehr an ben Schopfer feines Glud's anzuschließen. Bu gleicher Beit aber unterließ er nicht, die Gelegenheit, die fein Poften ibm verschaffte, bftere um ben gurften ju fenn, in ihrem

gangen Umfange zu benuten und fich biefem nach und nach nothwendig und unentbehrlich ju machen. In furger Beit wußte er bas Gemuth feines herrn auswendig, alle Bugange zu seinem Bertrauen hatte er ausgespaht und fich unvermertt in feine Gunft eingestohlen. Runfte, die ein edler Stolz und eine naturliche Erhabenbeit ber Seele ben Minifter verachten gelehrt batte, murben bon bem Italiener in Unwendung gebracht, ber gur Erreichung feines 3med's auch bas niedrigfte Mittel nicht verschmabte. Da ihm febr gut bewußt mar, daß ber Mensch nirgends mehr eines Fuhrers und Gehulfen bebarf, als auf bem Wege bes Lafters, und bag nichts zu fübnern Bertraulichkeiten berechtigt, als eine Mitwiffen-Schaft geheimgehaltener Blogen: fo wedte er Leidenschaften bei bem Pringen, die bis jett noch in ihm geschlum. mert hatten und bann brang er fich ihm felbft gum Bertrauten und Belfershelfer babei auf. Er rif ibn gu folden Ausschweifungen bin, bie bie wenigsten Zeugen und Mitwiffer bulben; und baburch gewöhnte er ihn unvermerkt, Geheimniffe bei ihm niederzulegen, wovon jeder Dritte ausgeschloffen war. Go gelang es ihm endlich, auf die Berichlimmerung des Furften feinen schandlichen Gladeplan zu grunden und eben barum, weil bas Ge beimniß ein wesentliches Mittel bazu mar, so mar bas Berg bes Furften fein, ebe fich G\*\*\* auch nur traumen ließ, baf er es mit einem Unbern theilte.

Man burfte fich wundern, daß eine fo wichtige Bersanderung ber Aufmerksamkeit bes Lettern entging; aber Gond mar seines eignen Berthes zu gewiß, um fich einen Mann, wie Martinengo, als Nebenbuhler auch nur zu

benten, und biefer fich felbft zu gegenwärtig, an febr auf feiner Sut, um burch irgend eine Unbesonnenheit feinen Gegner aus biefer ftolgen Sicherheit zu reißen. Laufende bor ihm auf dem glatten Grunde der Rurftengunft ftraucheln gemacht batte, brachte auch Gran jum Kalle - ju große Zuverficht zu fich felbit. Die geheimen Bertraulichkeiten zwischen Martinengo und feinem Berrn beunruhigten ibn nicht. Gern gonnte er einem Auftommling ein Glud, bas er felbft im Bergen verachtete und bas nie bas Biel feiner Beftrebungen gewesen mar. Nur weil fie allein ibm ben Beg zu der bochften Gewalt bahnen konnte, batte die Kreundschaft des Kurften einen Reig fur ibn gehabt und leichtfinnig ließ er die Leiter binter fich fallen, sobald fie ibm auf die ermunschte Sobe geholfen batte.

Martinengo war nicht ber Mann, sich mit einer so untergeordneten Rolle zu begnügen. Mit jedem Schritte, ben er in der Gunst seines Herrn vorwarts that, wurden seine Bunsche kühner und sein Ehrgeiz sing an, nach einer gründlichen Befriedigung zu streben. Die künstliche Rolle von Unterwürsigkeit, die er bis jetzt noch immer gegen seinen Wohlthater beibehalten hatte, wurde immer drüktender für ihn, je mehr das Wachsthum seines Ansehens seinen Hochmuth weckte. Da das Betragen des Ministers gegen ihn sich nicht nach den schnellen Fortschritten verseinerte, die er in der Gunst des Fürsten machte, im Gegentheil oft sichtbar genug darauf eingerichtet schien, seinen aufsteigenden Stolz durch eine heilsame Rückerinnerung an seinen Ursprung niederzuschlagen: so wurde ihm dieses gezwungene und widersprechende Berhältniß

endlich fo laftig, bag er einen ernstlichen Plan entwarf. es burch ben Untergang feines Debenbublers auf einmal zu endigen. Unter bem undurchdringlichften Schleier ber Berftellung brutete er diefen Plan zur Reife. Noch burfte er es nicht magen, fich mit feinem Rebenbubler in offenbarem Rampfe zu meffen; benn obgleich die erfte Blathe von Good Ravoritichaft babin mar, fo hatte fie boch gu frubzeitig angefangen, und zu tiefe Burgeln im Gemuthe bes jungen Kurften gefchlagen, um fo schnell baraus verbrangt gu werben. Der kleinfte Umftand konnte fie in ihrer erften Starte guradbringen; barum begriff Martinengo wohl, bag ber Streich, ben er ihm beibringen Was Good wollte, ein tobtenber Streich fenn muffe. an bes Surften Liebe vielleicht verloren haben mochte, hatte er an feiner Chrfurcht gewonnen; je mehr fich · Letterer ben Regierungsgeschäften entzog, besto weniger tonnte er bes Mannes entrathen, ber, felbft auf Untoften bes Landes, mit ber gewiffenhaftesten Ergebenheit und Treue feinen Rugen beforgte - und fo theuer er ihm ebes bem als Freund gewesen mar, so wichtig mar er ihm jest ale Minifter.

Was für Mittel es eigentlich gewesen, wodurch der Italiener zu seinem Zwecke gelangte, ist ein Seheimniß zwischen den Wenigen geblieben, die der Schlag traf und die ihn führten. Man muthmaßt, daß er dem Fürsten die Originalien einer heimlichen und sehr verdächtigen Correspondenz vorgelegt, welche Gount mit einem benach, barten Jose soll unterhalten haben; ob acht oder untersichoben, barüber sind die Meinungen getheilt. Wie dem aber auch gewesen seyn midge, so erreichte er seine Absicht

į

in einem surchterlichen Grade. Gras erschien in ben Augen des Fürsten als der undankbarste und schwärzeste Berräther, dessen Berbrechen so außer allen Zweisel gesetzt war, daß man ohne fernere Untersuchung sogleich gegen ihn versahren zu dürsen glaubte. Das Ganze wurde unter dem tiessten Seheimniß zwischen Martinengo und seinem Herrn verhandelt, daß Ganze auch nicht einmal von ferne das Gewitter merkte, das über seinem Haupte sich zussammenzog. In dieser verderblichen Sicherheit verharrte er dis zu dem schrecklichen Augenblick, wo er von einem Gegenstande der allgemeinen Anbetung und des Neides zu einem Gegenstande der höchsten Erbarmung herunter sinken sollte.

Als bicfer entscheidende Tag erschienen war, besuchte San nach feiner Gewohnheit die Bachtparade. Fahndrich war er in einem Zeitraum von wenigen Jahren bis jum Mang eines Obriften binaufgeruckt; und auch biefer Poften war nur ein bescheibener Name fur die Dis nifterwurde, die er in der That bekleidete, und die ibn über bie Erften im Lande hinaussetzte. Die Bachtparabe war ber gewöhnliche Ort, mo fein Stolz die allgemeine Bulbigung einnahm, wo er in einer furgen Stunde einer Große und herrlichkeit genoß, fur die er den ganzen Tag über Laften getragen batte. Die Erften von Range nahten fich ihm bier nicht andere als mit ehrerbietiger Schuchternheit und die fich seiner Boblgewogenheit nicht gang ficher mußten, mit Bittern. Der Furft felbft, wenn er fich je zuweilen bier einfand, fabe fich neben feinem Bezier vernachläffigt, weil es weit gefährlicher war, biefem Letstern zu miffallen, ale es Rugen brachte, jenen zum

Freunde zu haben. Und eben biefer Ort, wo er fich fonft als einem Gotte hatte hulbigen laffen, war jetzt zu bem schrecklichen Schauplatz seiner Erniedrigung erkoren.

Sorglos trat er in ben wohlbefannten Cirfel, ber fich eben fo unwiffend über bas, mas fommen follte, als er felbft, beute, wie immer, ehrerbietig vor ibm aufthat, feine Befehle erwartend. Nicht lange, fo erschien, in Begleitung einiger Abjutanten, Martinengo, nicht mehr ber geschmeibige, tiefgebudte, lachelnbe Sofling - frech und bauernftolg, wie ein gum herrn geworde ner Lafai, mit tropigem festen Tritte Schreitet er ibm entgegen, und mit bebecktem Saupte fieht er vor ibm ftill, im Namen bes Furften feinen Degen forbernb. Man reichte ibm biesen mit einem Blide schweigenber Befturzung, er stemmte bie entblogte Rlinge gegen ben Boben, sprengte fie burch einen Fugtritt entzwei und lagt bie Splitter ju Goods Fagen fallen. Auf biefes gegebene Signal fallen beibe Abjutanten uber ibn ber, ber eine beschäftigt, ibm bas Ordenskreuz von ber Bruft au schneiben, ber andere, beibe Achselbander, nebst ben Aufschlägen ber Uniform, abzuldfen, und Rordon und Reberbusch von bem hute zu reißen. Babrend biefer gangen Schrecklichen Operation, die mit unglaublicher Schnelligfeit von ftatten gebt, bort man von mehr als funfbundert Menschen, die dicht umber fteben, nicht einen einzigen Laut, nicht einen einzigen Athmenzug in ber ganzen Berfammlung. Mit bleichen Gefichtern, mit klopfenden Bergen und in tobtenabnlicher Erstars rung fleht die erschrockene Menge im Rreis um ibn

herum, der in dieser sonderbaren Ausstaffirung — ein seltsamer Anblick von Lächerlichkeit und Entsetzen! — einen Augenblick durchlebt, den man ihm nur auf dem Hochgerichte nachempfindet. Tausend Andere an seinem Platze wurde die Sewalt des ersten Schreckens sinnlos zu Boden gestreckt haben; sein robuster Nervendau und seine starke Seele dauerten diesen fürchterlichen Zustand aus und ließen ihn alles Gräßliche desselben erschopfen.

Raum ift diese Operation geendigt, so fuhrt man ihn durch die Reihen zahllofer Buschauer bis ans aufferfte Ende des Paradeplates, mo ein bebectter Wagen ibn erwartet. Gin flummer Bint befiehlt ibm, in benselben zu fteigen; eine Estorte von husaren beglei-Das Gerucht biefes Borgangs hat fich unterbeffen durch die gange Refideng verbreitet, alle Kenfter bffnen fich, alle Straffen find von Meugierigen erfult, die schreiend dem Zuge folgen, und unter abwechs felnden Ausrufungen bes Sohns, ber Schadenfreude, . und einer noch weit frankenbern Bebauernig, feinen Namen wiederholen. Endlich fieht er fich im Freien, aber ein neuer Schrecken wartet bier auf ibn. von der Beerftrage lentt ber Bagen, einen wenig befahrnen menschenleeren Weg - ben Weg nach bem hochgerichte, gegen welches man ibn, auf einen ausbrudlichen Befehl bes Surften, langfam heranfahrt. hier nachbem man ihm alle Qualen ber Tobesangst ju empfinden gegeben, lenkt man wieder nach einer Strafe ein, die von Menschen besucht wird. In ber fengenden Sonnenbige ohne Labung, ohne menschlichen Buspruch, bringt er fieben Schreckliche Stunden in biefem Magen zu, ber enblich mit Sonnenuntergang an bem Ort feiner Bestimmung, ber Reftung - stille balt. Des Bewußtseyns beraubt, in einem mittlern Buftanbe zwischen Leben und Tob (ein zwölfstundiges Raften und ber brennende Durft hatten endlich feine Riefennatur überwältigt) giebt man ibn aus bem Bagen - und in einer ichenflichen Grube unter ber Erbe macht er wieder auf. Das Erfte, mas fich, als er bie Augen jum neuen Leben wieder aufschlagt, ibm barbietet, ift eine grauenvolle Rerterwand, burch einige Mondesstrahlen matt erleuchtet, die in einer Sobe von neunzehn Rlaftern burch schmale Rigen auf ihn berunter fallen. - Un feiner Seite findet er ein burftiges Brob nebft einem Bafferfrug, und baneben eine Schutte Strob zu feinem Lager. In biefem Buftande verharrt er bis jum folgenden Mittag, mo endlich in ber Mitte bes Thurmes ein Laden fich aufthut und zwei Bande fichthar werben, von welchen in einem hangenden Korbe dieffelbe Roft bie er gestern bier gefunden, heruntergelaffen wird. Bett, feit biefem gangen furchterlichen Gludwechfel zum erften Mal, entriffen ihm Schmerz und Sehnsucht einige Rragen: wie er hieber tomme? und mas er verbrochen babe? Aber feine Antwort von oben; bie Bande verschwinden und der Laden gebt wieder zu. bas Geficht eines Menschen zu feben, ohne auch nur eines Menschen Stimme zu boren, ohne irgend einen Aufschluß über dieses entsetliche Schickfal, über Runftiges und Bergangenes in gleich furchterlichen 3weifeln, von feinem warmen Lichtstrahl erquickt, von feinem gefunden Luftchen erfrifcht, aller Sulfe unerreichbar

und vom allgemeinen Mitleib vergeffen, gabit er in biesem Orte ber Berbammnig vierhundert und neunzig gräßliche Tage an ben fummerlichen Broben ab, bie ibm bon einer Mittageftunde gur anbern in trauriger Einformigkeit binunter gereicht werben. Aber eine Entbedung, die er ichon in ben ersten Tagen seines hierfenns macht, vollendet bas Dag feines Elends. Er tennt biesen Ort - er felbst mar es, ber ihn, von einer nie brigen Rachgier getrieben, wenige Monate vorher neu erbaute, um einen verdienten Offizier barin verschmache ten zu laffen, ber bas Ungluck gehabt hatte, feinen Unwillen auf fich zu laben. Dit erfinderischer Grausamteit hatte er felbst die Mittel angegeben, ben Aufenthalt in biesem Rerker grauenvoller zu machen. Er batte vor nicht gar langer Beit in eigener Perfon eine Reife bieber gethan, ben Bau in Augenschein zu nehmen, und bie Bollenbung beffen zu beschleunigen. Um seine Marter auf's Meußerfte gu treiben, muß es fich fugen, bag berfelbe Offizier, fur ben biefer Kerker zugerichtet worben, ein alter warbiger Dberfter, bem eben verstorbenen Coms manbanten ber Reftung im Umte nachfolgt, und aus einem Schlachtopfer feiner Rache ber Berr feines Schicks fals wird. So flob ibn auch ber letzte traurige Troft, fich felbst zu bemitleiben, und bas Schickfal, fo bart es ibn auch behandelte, einer Ungerechtigfeit zu zeihen. Bu bem finnlichen Gefühl feines Glenbe gefellte fich noch eine muthende Gelbstverachtung, und ber Schmerz ber fur ftolze Bergen ber bitterfte ift, von ber Großmuth eines Feindes abzuhängen, bem er feine gezeigt batte.

Aber biefer rechtschaffene Mann mar fur eine niebre Rache zu ebel. Unendlich viel toftete feinem menfchenfreundlichen Bergen bie Strenge, Die feine Inftruktion ibm gegen ben Gefangenen auflegte; aber als ein alter Solbat gewöhnt, ben Buchstaben seiner Orbre mit blinber Treue zu befolgen, konnte er weiter nichts, als ibn bedauern. Ginen thatigern Selfer fand ber Ungladliche an bem Garnisonprediger ber Festung, ber, von bem ' Elend bes gefangenen Mannes gerührt, mobon er nur fpåt und nur durch dunkle ungufammenbangende Gerüchte Wiffenschaft bekam, fogleich ben festen Entschluß fagte. etwas zu feiner Erleichterung zu thun. Diefer achtungs, wurdige Geiftliche, beffen Namen ich ungern unterbrude, glaubte feinem hirtenberufe nicht beffer nachtommen gu tonnen, ale wenn er ihn jett gum Beften eines ungludlichen Mannes geltend machte, bem auf keinem andern Wege mehr zu belfen mar.

Da er von dem Commandanten der Festung nicht erhalten konnte, zu dem Gefangenen gelassen zu werden, so machte er sich in eigener Person auf den Weg nach der Hauptstadt, sein Gesuch dort unmittelbar bei dem Fürsten zu betreiben. Er that einen Fußfall vor demselben und flehte seine Erdarmung für den unglücklichen Wenschen an, der ohne die Wohlthaten des Christenthums, von denen auch das ungeheuerste Verdrechen nicht ausschließen könne, hülflos verschmachtete und der Verzweisslung vielleicht nahe sen. Wit aller Unerschrockenheit und Würde, die das Bewußtseyn erfüllter Pflicht verleibt, forderte er einen freien Zutritt zu dem Gesangenen, der ihm als Beichtkind angehdre und für dessen Seele er dem

himmel verantwortlich fen. Die gute Sache, fur bie er sprach, machte ihn beredt, und ben ersten Unwillen bes Fursten hatte die Zeit schon in etwas gebrochen. Er bewilligte ihm seine Bitte, ben Gefangenen mit einem geistlichen Besuche erfreuen zu burfen.

Das erste Menschenanlitz, das der unglückliche Gononach einem Zeitraume von sechzehn Monaten erblickte, war das Gesicht seines Helsers. Den einzigen Freund, der ihm in der Welt lebte, dankte er seinem Elende; sein Wohlstand hatte ihm keinen erworden. Der Besuch des Predigers war für ihn eines Engels Erscheinung. Ich beschreibe seine Empsindungen nicht. Aber von diesem Tag an stossen seinen Thränen gelinder, weil er sich von einem menschlichen Wesen beweint sah.

Entseten hatte ben Beiftlichen ergriffen, ba er in bie Mordgrube hineintrat. Seine Augen fuchten einen Menichen - und ein Grauen erwedenbes Scheufal froch aus einem Binkel ihm entgegen, ber mehr bem Lager eines wilden Thieres, als bem Wohnorte eines menschlichen Geschöpfes glich. Ein blaffes tobtenabnliches Gerippe, alle Karbe bes Lebens aus feinem Angefichte verschwunben, in welches Gram und Berzweiflung tiefe Furchen geriffen hatten, Bart und Ragel burch eine fo lange Bernachlaffigung bis jum Scheuglichen gewachsen, bom langen Gebrauche die Rleidung halb vermodert, und aus ganglichem Mangel ber Reinigung bie Luft um ihn verpeftet - fo fand er biefen Liebling bes Glude, und bie fem Allem hatte feine eiferne Gefundheit wiberftanben! Bon diesem Anblid noch mehr außer fich gefett, eilte ber Prediger auf ber Stelle ju bem Gouverneur, um auch

noch die zweite Boblthat fur ben armen Ungludlichen auszuwirten, ohne welche die erfte fur teine zu rechnen war.

Da sich dieser abermals mit dem ausdrücklichen Buchstaden seiner Instruktion entschuldigt, entschließt er sich
großmuthig zu einer zweiten Reise nach der Residenz,
die Gnade des Fürsten noch einmal in Anspruch zu nehmen. Er erklärt, daß er sich, ohne die Würde des Sakraments zu verletzen, nimmermehr eutschließen konne,
irgend eine heilige Handlung mit seinem Gefangenen
vorzunehmen, wenn ihm nicht zuvor die Aehnlichkeit mit
Menschen zurückgegeben würde. Auch dieses wird bewilligt und erst von diesem Tage an lebte der Gefangene
wieder.

Noch viele Jahre brachte Gons auf dieser Festung zu, aber in einem weit leiblichern Zustande, nachdem der kurze Sommer des neuen Gunftlings verblüht war und Andere an seinem Posten wechselten, welche menschlicher dachten, oder doch keine Nache an ihm zu sättigen hatten. Endlich, nach einer zehnjährigen Gefangenschaft, erschien ihm der Tag der Erlösung — aber keine gerichtliche Untersuchung, keine förmliche Losssprechung. Er empfängt seine Freiheit als ein Geschenk aus den Händen der Gnade; zugleich ward ihm auserlegt, das Land auf ewig zu räumen.

Hier verlaffen mich die Nachrichten, die ich, bloß aus mundlichen Ueberlieferungen, über seine Geschichte habe sammeln können; und ich sehe mich gezwungen, über einen Zeitraum von zwanzig Jahren hinwegzuschreiten. Während deffelben fing Goun in fremden Kriegsbiensten von Neuem seine Laufbahn an, die ihn endlich

auch bort auf eben ben glanzenben Gipfel führte, wovon er in feinem Baterlande fo fchredlich heruntergefturgt Die Zeit endlich, die Freundin der Ungludlichen, bie eine langsame, aber unausbleibliche Gerechtigfeit ubet, nahm endlich auch diefen Rechtsbandel über fich. Die Jahre ber Leibenschaften waren bei bem Furften poruber, und die Menschheit fing allgemach an, einen Werth bei ibm zu erlangen, wie feine Saare fich bleichten. Noch am Grabe erwachte in ihm eine Sehnsucht nach bem Lieblinge feiner Jugend. Um, wo mbglich, bem Greife bie Rrantungen zu verguten, bie er auf ben Mann gehauft batte, lub er ben Bertriebenen freundlich in feine Beimat jurud, nach welcher auch in Swas Bergen icon langft eine ftille Sehnsucht gurudgefehrt mar. Rübrend mar biefes Wieberseben, warm und tauschend ber Empfang, ale batte man fich geftern erft getrennt. Der Rurft rubte mit einem nachbentenben Blicke auf bem Gefichte, das ihm so wohl bekannt und doch wieder so fremb mar; es war, als zahlte er bie Furchen, bie er selbst barein gegraben batte. Forschend suchte er in bes Greises Gesicht die geliebten Buge bes Junglings wieder ausammen, aber was er suchte, fant er nicht mehr. Man zwang fich zu einer frostigen Vertraulichkeit. -Beiber Bergen hatten Scham und Furcht auf immer und ewig getrennt. Ein Anblid, ber ihm seine schwere Uebereilung wieber in feine Seele rief, tonnte bem garften nicht wohl thun! Gens tonnte ben Urbeber feines Unglud's nicht mehr lieben. Doch getroftet und rubig sab er in die Bergangenheit, wie man fich eines überftandenen fcweren Traumes erfreuet.

Richt lange, so erblickte man Good wieder im vollstommenen Besitz aller seiner vorigen Wurden, und ber Fürst bezwang seine innere Abneigung, um ihm für das Bergangene einen glanzenden Ersatz zu geben. Aber konnte er ihm auch das Herz dazu wiedergeben, das er auf immer für den Genuß des Lebens verstümmelte? Konnte er ihm die Jahre der Hoffnungen wiedergeben, oder für den abgelebten Greis ein Glück erdenken, das auch nur von weitem den Raub ersetzte, den er an dem Manne begangen hatte?

Noch neunzehn Jahre genoß G\*\*\* biesen heitern Abend seines Lebens. Nicht Schicksale, nicht bie Jahre hatten das Feuer der Leidenschaft bei ihm auszehren, noch die Jovialität seines Geistes ganz bewolken konnen. Noch in seinem siedenzigsten Jahre haschte er nach dem Schatten eines Guts, das er im zwanzigsten wirklich besessen eines Guts, das er im zwanzigsten wirklich besessen hatte. Er starb endlich — als Besehlshaber von der Festung \*\*\*, wo Staatsgesangene ausbewahrt wurden. Man wird erwarten, daß er gegen diese eine Menschlichkeit geubt, deren Werth er an sich selbst hatte schähen lernen muffen; aber er behandelte sie hart und kannisch und eine Auswallung des Jorns gegen einen dersselben streckte ihn auf den Sarg in seinem achtzigsten Jahre.

## Der Beisterseher.

Mus ben Papieren bes Grafen von 5\*\*.

## Erftes Buch.

Sch erzähle eine Begebenheit, die Vielen unglanblich fcheinen wird, und von der ich großentheils felbst Mugenzeuge war. Den Benigen, welche von einem gewiffen politis fchen Borfalle unterrichtet find, wird fie - wenn anders Diese Blatter fie noch am Leben finden - einen willtommenen Aufschluß barüber geben; und auch ohne biefen Schluffel wird fie ben Uebrigen, als ein Beitrag gur Geschichte bes Betrugs und ber Verirrungen bes menschlichen Geistes, vielleicht wichtig fenn. Man wird über bie Ruhnheit bes 3 med's erftaunen, ben bie Bosbeit zu entwerfen und zu verfolgen im Stanbe ift; man wird über die Mittel erftaunen; die fie aufzubieten vermag, um fich biefes 3med's zu verfichern. ftrenge Bahrheit wird meine Feber leiten; benn wenn biese Blatter an die Welt treten, bin ich nicht mehr, und nie werde ich ibr Schicksal erfahren.

Es war auf meiner Rudreife nach Rurland im Jahr 1700 um die Karnevalszeit, als ich den Prinzen von \*0 in Benedig besuchte. Wir hatten uns in 00fchen Kriegsbiensten kennen lernen, und erneuerten bier eine Bekanntschaft, die der Friede unterbrochen hatte. Weil ich ohnedies wänschte, das Merkwürdige dieser Stadt zu sehen, und der Prinz nur noch Wechsel erwartete, um nach " zurückzureisen, so beredete er mich leicht, ihm Gesellschaft zu leisten und meine Abreise so lange zu verschieden. Wir kamen überein, uns nicht von einander zu treunen, so lange unfer Ansenthalt in Benedig dauern würde, und der Prinz war so gefällig, mir seine eigne Wohnung im Wohren anzubieten.

Er lebte bier unter bem ftrengften Incognito, weil er sich felbft leben wollte und feine geringe Apanage ibm auch nicht verftattet batte, Die Sobeit feines Ranges zu hehaupten. 3wei Kavaliere, auf beren Berschwiegenbeit er fich vollkommen verlaffen tonnte, maren, nebft einigen treuen Bedienten, fein ganges Bofolge. Den Aufwand vermied, er mehr aus Temperament als aus Sparfamfeit. Er floh die Bergnugungen; bis gu feinem funf und dreißigsten Sabre batte er allen Reigungen biefer wolluftigen Stadt widerftanden. Das Schone Gefchlecht mar ihm gleichgultig. Tiefer Ernft und eine fcmarmes rifche Melancholie herrichte in feiner Gematheart. Seine Reigungen waren ftill, aber bartnadig bis jum Uebermaß, feine Bahl langfam und fcuchtern, feine Unbanglichkeit warm und ewig; mitten in einem gerauschvollen Gewühle von Menschen ging er einfam. In feine eigene Phantasienwelt verschloffen, war er febr oft ein Fremdling in der wirklichen - und weil er wohl wußte, wie schlicht er beobachtete, so verbot er sich jedes Urtheil und übertrieb bie Berechtigkeitenenen frembes. Memand war mehr bazu geboren, sich beherrschen zu laffen, ohne schwach zu seyn. Dabei war er unerschrocken und zwerslässig, sobald er einmal überzeugt war, und besaß gleich großen Muth, ein erkanntes Borurtheil zu bekämpfen und für ein anderes zu sterben.

Als der britte Prinz seines Sauses hatte er feine wahrscheinliche Aussicht zur Regierung. Sein Ehrgeiz war nie erwacht. Seine Leidenschaften hatten eine andere Richtung genommen.

Bufrieben, von keinem fremden Willen abzuhängen, brang er den seinigen Niemand zum Gesetze auf; die gestäuschlose Rube eines zwanglosen Privatlebens begrenzte alle seine Bunsche. Er las viel, doch ohne Wahl. Sine nachlässige Erziehung und frühe Kriegsdienste hatten seinen Geist nicht zur Reise kommen lassen. Alle Kenntsniffe, die er nachber schöpfte, vermehrten nur das verworrene Chaos seiner Begriffe, weil sie auf keinen sesten Grund gebaut waren.

Er war Protestant, wie feine ganze Familie — burch Geburt, nicht nach Untersuchung, die er nie ans gestellt hatte, ob er gleich in einer Spoche seines Lebens Schwärmer barin gewesen war. Maçon ist er, so viel ich weiß, nie geworben.

Gines Abends, als wir nach Gewohnheit in tiefer Maste und abgefondert auf bem Platze St. Martus spazieren gingen — es fing an, spat zu werben, und bas Gedrange hatte fich verloren — bemertte ber

Pring, dag eine Daste uns aberall folgte. Die Daste war ein Urmenier und ging allein. Wir beschleunigten unsere Schritte und fuchten fie burch bftere Beranberung unfere Beges irre ju machen - umfouft, die Daste blieb immer bicht binter uns. "Sie haben boch feine Intrigue bier gehabt ?" fagte endlich ber Pring ju mir. "Die Semanner in Benedig find gefährlich." - 3ch fenne feine einzige Dame, gab ich jur Antwort. "Laffen Sie uns bier miederfiten und beutsch sprechen," fuhr er fort. "Ich bilbe mir ein, man verfennt une." Wir fetten uns auf eine steinerne Bant und erwarteten, bag bie Maste vorübergeben sollte. Sie tam gerade auf uns an und nahm ihren Plat bicht an der Seite bes Prinzen. Er zog bie Uhr beraus, und fagte mir laut auf franzouich, indem er aufftund: Meun Uhr vorbei. Rommen Sie. Wir vergeffen, bag man uns im Loubre Dies erbichtete er mur. um bie Maste bon unferer Spur zu entfernen." "De un Ubr," wieberholte fie in eben ber Sprache nachbrudlich und langfam. "Bunfchen Sie fich Glud, Pring (indem fie ibn bei seinem mabren Namen nannte). Um neun Uhr ift er geftorben." Damit Rand fie auf und ging. Wir faben uns besturzt an. - "Ber ift geftorben ?" fagte endlich ber Pring nach einer langen Stille. "Laffen Sie uns ihr nachgeben," fagte ich, und eine Erflarung forbern." Wir burchkrochen alle Winkel bes Markus - Die Maske war nicht mehr gu finden. Unbefriedigt fehrten wir nach unserm Gaftbofe gurud. Der Pring fagte mir unterwegs nicht ein Bort, sonbern ging feitwarts und allein, und febien

einen gewaltsamen Rampf zu kampfen, wie er mir auch nachher gestanden hat. We wir zu Hause waren, öffnete er zum ersten Male wieder den Mund. "Es ist doch lächerlich," sagte er, "daß ein Wahnsmiger die Rube eines Mannes mit zwei Worten so erschüttern soll." Wir wünschten uns eine gute Nacht, und sobald ich auf meinem Zimmer war, merkte ich mir in meiner Schreibtasel den Tag und die Stunde, wo es geschehen war. Es war ein Donnerstag.

Am folgenden Abend sagte mir der Pring: "Moblen wir nicht einen Gang über den Markneplatz machen, und unsern geheimnisvollen Armenier aufsuchen? Wich verlangt doch nach der Entwickelung dieser Komddie." Ich war's zufrieden. Wir blieben bis elf Uhr auf bem Platze. Der Armenier war nirgends zu sehen. Das Nämliche wiederholten wir die vier folgenden Abende und jedesmal mit demfelben schlechten Erfolge.

Als wir am sechsten Abend unser Hotel verließen, hatte ich den Einfall — ob unwillkahrlich, oder aus Absicht, besinne ich mich nicht mehr — den Bedienten zu hinterlassen, wo wir zu sinden seyn warden, wenn nach uns gestagt werden sollte. Der Prinz bemerkte meine Borsicht und lobte sie mit einer lächelnden Miene. Es war ein großes Gedränge auf dem Markusplage, als wir da ankamen. Wir hatten kaum dreißig Schritte gemacht, so bemerkte ich den Armenier wieder, der sich mit schwelken Schritten durch die Menge arbeitete, und mit den Augen Jemand zu suchen schien. Eben waren wir im Begriff, ihn zu erreichen, als der Baron von F. aus der Suite des Prinzen athemlos

auf uns zukam, und dem Prinzen einen Brief übersbrachte. "Er ist schwarz gesiegelt," setzte er hinzu. "Wir vermutheten, daß es Gile hatte." Das siel auf mich wie ein Donnerschlag. Der Prinz war zu einem Flambeau getreten und fing an zu lesen. "Wein Coufin ist gestorben!" rief er. "Wann?" stürzte ich ihm bestig in's Wort. Er sah noch einmal in den Brief. "Borigen Donnerstag, Abends um neun Uhr."

Wir hatten nicht Zeit, von umferm Erstaunen zurückzukommen, so stand ber Armenier unter und. "Sie
find hier erkannt, gnadigster Herr," sagte er zu dem Prinzen. "Eilen Sie nach dem Mohren. Sie werden die Abgeordneten des Senats dort finden. Tragen Sie kein Bedenken, die Ehre anzunehmen, die man Ihnen erweisen will. Der Baron von F. vergaß, Ihnen zu sagen, daß Ihre Wechsel angekommen sind." Er verlor sich in dem Gedränge.

Wir eilten nach unserm Hotel. Alles fand sich, wie der Armenier es verkundet hatte. Drei Nobili der Republik standen bereit, den Prinzen zu bewillkommen und ihn mit Pracht nach der Affemblee zu begleiten, wo der hohe Adel der Stadt ihn erwartete. Er hatte kaum so viel Zeit, mir durch einen flüchtigen Wink zu verstehen zu geben, daß ich für ihn wach bleiben möchte.

Nachts gegen elf kam er wieder. Ernst und gebankenvoll trat er ins Zimmer, und ergriff meine hand, nachdem er die Bedienten entlassen hatte. "Graf," sagte er mit ben Worten hamlets zu mir, "es gibt mehr Dinge im himmel und auf Erden, als wir in unsern Philosophien traumen." "Gnadigster herr," antwortete ich, "Sie icheinen ju vergeffen, bag Sie um eine große hoffnung reicher ju Bette geben." (Der Berftorbene war ber Erbpring.)

"Erinnern Sie mich nicht baran," fagte ber Prinz. "Und wenn eine Krone für mich wäre gewonnen wors ben, ich hätte jetzt mehr zu thun, als biefer Kleinigs keit nachzubenken. — Wenn biefer Armenier nicht bloß errathen hat" — —

"Bie ift bas möglich, Pring?" fiel ich ein. — "So will ich Ihnen alle meine fürstlichen hoffnungen für eine Monchefutte abtreten."

Ich führe dieses mit Fleiß hier an, weil ich glaube baß es zu einem Beweise dienen kann, wie entfernt er noch damals von jeder herrschsüchtigen Absicht gewesen ift.

Den folgenden Abend fanden wir uns zeitiger, als gewöhnlich, auf dem Markusplatze ein. Ein plotzlicher Regenguß nothigte uns, in ein Kaffeehaus einzusehren, wo gespielt wurde. Der Prinz stellte sich hinter den Stuhl eines Spaniers und beobachtete das Spiel. Ich war in ein anstoßendes Zimmer gegangen, wo ich Zeitungen las. Eine Weile darauf hörte ich Lärmen. Bor der Ankunft des Prinzen war der Spanier unaufhörlich im Berluste gewesen, jetzt gewann er auf alle Karten. Das ganze Spiel ward auffallend verändert und die Bank war in Gesuhr, von dem Pointeur, den diese glückliche Wendung kahner gemacht hatte, aufgefordert zu werden. Ein Benetianer, der sie hielt, sagte dem Prinzen mit beleibigendem Tone — er store das Glück, und er solle den

Tisch verlaffen. Diefer fab ihn falt an und blieb; Diefelbe Saffung behielt er, als ber Benetianer feine Beleidigung frangofifch wiederholte. Der Lettere glaubte, daß ber Pring beibe Gprachen nicht verstebe, und wandte fich mit verachtungevollem Lachen zu ben Uebrigen: "Sagen Sie mir boch, meine herren, wie ich mich biefem Balorbo verftanblich machen foll ?" Bugleich ftand er auf und wollte ben Pringen beim Arme ergreifen; biefen verlief bier bie Gebulb, er pacte ben Benetianer mit ftarter Sand und warf ibn unfanft ju Boben. Das gange Saus tam in Bewegung. Auf bas Gerausch fturzte ich berein, unwillführlich rief ich ihn bei feinem Namen. "Rehmen Sie fich in Acht, Pring," fette ich mit Unbesonnenheit bingu, mir find hier in Benedig." Der Name bes Prinzen gebot eine allgemeine Stille, woraus balb ein Gemurmel wurde, das mir gefährlich ichien. Alle anwesenden Italiener rotteten fich ju haufen und traten bei Seite. Einer um ben Andern verließ den Saal, bis wir uns beibe mit bem Spanier und einigen Frangofen allein fanden. "Sie find verloren, gnadigster Berr," sagten biefe, mwenn Sie nicht fogleich die Stadt verlaffen. Der Benetianer, ben Sie fo ubel behandelt haben, ift reich genug, einen Bravo zu bingen. Es toftet ibm nur funfzig Bechinen, Sie aus ber Welt zu ichaffen." Der Spanier bot fich an, jur Sicherheit bes Pringen Bache zu bolen und uns felbit nach Saufe zu begleiten. Daffelbe wollten auch bie Frangofen. Wir ftanben noch und aberlegten, was zu thun mare, ale bie Thur fich bffnete und einige Bedienten ber Staatsinguifition

bereintraten. Sie zeigten uns eine Orbre der Regie rung, worin une Beiben befohlen ward, ihnen ichleunig ju folgen. Unter einer farten Bebectung führte man uns bis jum Canal. Dier erwartete uns eine Gonbel, in die wir uns setzen mußten. Che wie auskliegen, wurden uns die Augen verbunden. Dan führte uns eine große steinerne Treppe binauf und bann burch einen langen gemundenen Gang über Gemolber, wie ich aus bem vielfachen Echo schloß, bas unter unfern Rugen hallte. Endlich gelangten wir vor eine andere Treppe, welche une feche und zwanzig Stufen in die Tiefe binunter fuhrte. Dier offnete fich ein Saal, mo man uns die Binde wieder von den Augen nahm. befanden und in einem Rreife ehrmarbiger alter Manner, alle ichmart gefleibet, ber gange Saal mit ichwargen Tuchern behaugen und sparfam erleuchtet, eine Tobtenstille in der ganzen Versammlung, welches einen schredbaften Gindruck machte. Giner son biefen Greifen, wahrscheinlich ber oberfte Stagteinquifitor, naberte fich bem Pringen und fragte ibn mit einer fejexlichen Dieue, mabrend man ibm den Benetianer vorführte:

"Erkennen Sie diesen Menschen fur den nämlichen, ber Sie auf dem Kaffeebaufe beleidigt hat?"

"Ja," antwortete ber Pring.

Darauf wandte Jener fich zu bem Gefangenen: "Ift bas biefelbe Person, die Sie heute Abend wollten ermorden laffen ?"

Der Gefangene antwortete mit Ia.

Sogleich biffuete fich ber Arcis, und mit Entfetzen faben wir den Ropf bes Benetiquers vam Rumpfe

trennen. "Sind Sie mit biefer Genngthunng zufrie ben?" fragte ber Staatsinquifiter. — Der Prinz lag ohnmächtig in ben Armen seiner Begleiter — "Gehen Sie nun," fuhr Jener mit einer schrecklichen Stimme fort, indem er sich gegen mich wandte, "und urtheilen Sie funftig weniger vorschnell von der Gerechtigkeit in Benedig."

Wer der verborgene Freund gewesen, der uns durch den schnellen Arm der Justiz von einem gewissen Tode errettet hatte, konnten wir nicht errathen. Starr von Schrecken erreichten wir unsere Wohnung. Es war nach Mitternacht. Der Kammerjunker von 3000 ers wartete uns mit Ungeduld an der Treppe.

"Wie gut war es, daß Sie geschickt haben!" sagte er zum Prinzen, indem er uns leuchtete. — "Eine Nach, richt, die der Baron von Form gleich nachher von dem St. Markusplage nach Hause brachte, hatte uns wegen Ihrer in die todtlichste Angst gesetzt."

"Gefchickt hatte ich? Bann? Ich weiß nichts bavon." "Diefen Abend nach acht Uhr. Sie ließen uns fagen, baß wir ganz außer Sorgen seyn durften, wenn Sie heute später nach Sause kamen."

Hier sah ber Pring mich an. "haben Sie vielleicht, ohne mein Wissen, biese Sorgfalt gebraucht?" Ich wußte von gar nichts.

"Es muß boch wohl so senn, Ihro Durchlaucht,"
sagte der Kammerjunter — "denn hier ist ja Ihre Respetiruhr, die Sie zur Sicherheit mitschickten." Der Pxinz griff nach der Uhrtasche. Die Uhr war wirklich sort und er erkannte jene für die seinige. "Wer brachte sie?" fragte er mit Bestürzung.

"Eine unbefannte Maste, in armenifter Rleibung, bie fich fogleich wieder entfernte:"

Wir standen und saben uns an. — "Bas halten Sie davon?" sagte endlich ber Prinz nach einem langen Stillschweigen. "Ich habe bier einen verborgenen Aufseher in Benedig."

Der schreckliche Auftritt dieser Nacht hatte bem Prinzen ein Fieber jugezogen, bas ihn acht Tage nothigte, bas Bimmer ju buten. In Diefer Beit wimmelte unfer hotel von Ginbeimischen und Fremden, die ber entbedte Stand bes Prinzen herbeigelodt hatte. Man wetteiferte unter einander, ibm Dienfte anzubieten, und wir bemerkten mit Bergnugen, wie immer ber Nachstfolgende den Weggebenden verbachtig machte. Liebesbriefe und Arkana überschwemmten uns von allen Seiten. Jeber suchte nach feiner Art, fich geltend gu machen. Des gangen Borgange in ber Staatsinquifition wurde nicht mehr erwähnt. Weil der hof zu \*\* die Abreise des Prinzen noch aufgeschoben munschte, so erhielten einige Banquiers in Benedig Anweisung, ibm beträchtliche Summen auszuzahlen. So mard er wider Willen in den Stand gefetzt, seinen Aufenthalt in Italien zu verlangern, und auf sein Bitten entschloß ich mich auch, meine Abreise noch zu verschieben.

Sobald er so weit genesen war, um das Zimmer wieder verlaffen zu konnen, beredete ihn der Arzt, eine Spazierfahrt auf der Brenta zu machen, um die Luft zu verändern. Das Wetter war hell und die Partie ward angenommen. Als wir eben im Begriff waren, in die

Sondel zu steigen, vermißte der Prinz den Schluffel zu einer kleinen Schatoulle, die sehr wichtige Papiere ents hielt. Sogleich kehrten wir um, ihn zu suchen. Er besann sich auf das genaueste, die Schatoulle noch den vorigen Tag verschlossen zu haben und seit dieser Zeit war er nicht aus dem Zimmer gekommen. Aber alles Suchen war umfonft, wir mußten davon abstehen, um die Zeit nicht zu verlieren. Der Prinz, dessen Seele über jeden Argwohn erhaben war, erklärte ihn für verloren und bat uns, nicht weiter davon zu sprechen.

Die Kahrt mar die angenehmfte. Gine malerische Landschaft, die mit jeber Rrummung bes Aluffes fich an Reichthum und Schonbeit ju übertreffen ichien - ber beiterfte himmel, ber mitten im hornung einen Daientag bilbete - reigenbe Garten und geschmachvolle Landbaufer ohne Babl, welche beibe Ufer ber Brenta fchmuden - hinter uns bas majeftatische Benedig, mit hundert aus bem Baffer fpringenben Thurmen und Daften, alles dies gab uns bas berrlichfte Schauspiel von ber Belt. Bir überließen uns gang bem wohltbatigen Bauber diefer ichonen Natur, unfere Laune mar die beiterfte, ber Pring felbft verlor feinen Ernft und wetteiferte mit uns in froblichen Scherzen. Gine luftige Dufit ichallte uns entgegen, als wir, zwei italienifche Meilen von ber Stadt, ans Land fliegen. Gie fam aus einem fleinen Dorfe, wo eben Jahrmartt gehalten wurde; hier wims melte es von Gesellschaft aller Urt. Ein Trupp junger Madchen und Knaben, alle theatralisch gefleidet, bewillfommte und mit einem pantomimischen Tang. findung war neu, Leichtigkeit und Grazie befeelten jede

Bewegung. Es' der Tang noch vollig zu Ende war, schien die Anfahrerin deffelben, welche eine Ronigin porftellte, plotlich wie von einem unfichtbaren Arme gebal Leblos ftand fie und Alles. Die Dunt fcmiea. Rein Dbem war zu boren in ber gangen Berfammlung und fie fand ba, ben Blick auf die Erbe gebeftet, in einer tiefen Erstarrung. Auf einmal fubr fie mit Buth ber Begeifterung in die Bobe, blidte wild um fich ber. Min Ronig ift unter uns," rief fie, rif ihre Rrone vom Saupte und legte fie - ju ben Ruffen bes Pringen. Alles, mas ba mar, richtete bier bie Augen auf ibn, lange Beit ungewiß, ob Bedeutung in biefem Gaufelfpiel mare, fo febr batte ber affektvolle Ernft diefer Spielerin getäuscht - Ein allgemeines Bandeflatichen bes Beifalls unterbrach endlich biese Stille. Meine Mugen suchten ben Prinzen. Ich bemerkte, bag er nicht wenig betroffen war und fich Mube gab, ben forschenden Bliden ber Bufchauer auszuweichen. Er warf Gelb unter biefe Rinder und eilte aus bem Gewühle zu fommen.

Wir hatten nur wenige Schritte gemacht, als ein ehrwurdiger Barfußer sich durch das Bolf arbeitete und dem Prinzen in den Beg trat. "herr," sagte der Monch, "gib der Madonna von deinem Gelde! Du wirst ihr Ges bet brauchen." Er sprach dies mit einem Tone, der uns betreten machte. Das Gedränge riß ihn weg.

Unfer Gefolge war unterbeffen gewachfen. Gin englischer Lord, ben ber Prinz schon in Nizza gesehen hatte, einige Kaufleute aus Livarno, ein beutscher Domberr, ein franzbfischer Abbe mit einigen Damen und ein rufüscher Offizier gefellten fich zu uns. Die Physiognomie bes Letztern hatte etwas ganz Ungewöhnliches, bas unfere Aufmerkfamkeit an fich zog. Nie in meinem Leben fat ich so viele Züge und so wenig Charakter, so viel ankodendes Wohlwollen mit so viel zurückstößendem Frost in Einem Menschengesichte beisammen wohnen. Alle Leis benschaften schienen darin gewühlt und es wieder verlaffen zu haben. Nichte war übrig, als der stille, durch bringende Blick eines vollendeten Menschenkenners, der jedes Auge verscheuchte, worauf er traf. Dieser seltsame Mensch folgte uns von Weitem, schien aber an Allem, was vorging, nur einen nachlässigen Antheil zu nehmen.

Wir kamen vor eine Bube zu steben, wo Lotterie gezogen wurde. Die Damen setzten ein, wir Andern folgten ihrem Beispiel; auch der Prinz forderte ein Loos, Er gewann eine Labatiere. Als er sie aufmachte, sah ich ihn blaß zurücksahren. — Der Schluffel lag darin.

"Mas ist das?" sagte der Prinz zu mir, als wir einen Augenblick allein waren. "Eine höhere Gewalt jagt mich. Allwissenheit schwebt um mich. Ein unsichtbares Wesen, dem ich nicht entstiehen kann, bewacht alle meine Schritte. Ich muß den Armenier aufsuchen und muß Licht von ihm haben."

Die Sonne neigte sich jum Untergang, als wir vor bem Lusthause ankamen, wo das Abendeffen servirt war. Der Name des Prinzen batte unsere Gesellschaft bis ju sechzehn Personen vergrößert. Außer den oben erwähnten waren noch ein Virtuose aus Rom, einige Schweizer und ein Aventurier aus Palermo, der Uniform trug und sich für einen Kapitain ausgab, zu uns gestoßen. Es ward beschlossen, den ganzen Abend hier zuzubringen, und mit

Radeln nach Saufe zu fahren. Die Unterhaltung bei Tische mar febr lebbaft, und ber Pring konnte nicht umbin , die Begebenbeit mit dem Schlaffel zu erzählen , welche eine allgemeine Bermunderung erregte. Es murbe beftig über diese Materie gestritten. Die meisten aus ber Gesellschaft behaupteten dreist weg, daß alle diese gebeimen Runfte auf eine Taschenspielerei binausliefen; ber Abbe, ber ichon viel Bein bei fich batte, forderte bas gange Geifterreich in die Schranken beraus; ber Englander fagte Blasphemien, ber Dufifus machte bas Rreuz vor bem Teufel. Benige, worunter ber Pring mar, bielten bafur, baß man fein Urtheil über diefe Dinge gurudhalten muffe; wahrend deffen unterhielt fich der ruffische Offizier mit ben Krauenzimmern und ichien bas ganze Gesprach nicht zu achten. In ber Site bes Streits batte man nicht bemertt. baß ber Sicilianer hinausgegangen mar. Rach Berfluß einer Heinen balben Stunde fam er wieder, in einen Mantel geballt, und stellte fich binter ben Stubl des Krangofen. "Sie baben vorbin die Bravour geauffert, es mit allen Geiftern aufzunehmen - wollen Gie es mit einem versuchen ?"

"Topp!" sagte ber Abbe - "wenn Sie es auf sich nehmen wollen, mir einen herbeizuschaffen."

"Das will ich, " antwortete ber Sicilianer (indem er fich gegen uns kehrte) "wenn biefe Herren und Damen uns werden verlaffen haben."

"Barum bas?" rief ber Englander. "Ein berzhafter Geift fürchtet fich vor teiner luftigen Gefellfchaft."

"Ich stehe nicht fur ben Ausgang," sagte ber Gicillianer.

Mm bes himmels willen! Rein!" schrien bie Frauenzimmer an dem Tische und fuhren erschrocken von ihren Stublen.

"Laffen Sie Ihren Geift fommen," fagte ber Abbe trotig, "aber warnen Sie ihn vorher, daß es hier spitige Klingen gibt!" (indem er einen von ben Gaften um seinen Degen bat).

"Das mögen Sie alsdann halten, wie Sie wollen," antwortete der Sicilianer kalt, "wenn Sie nachher noch Lust dazu haben." Hier kehrte er sich zum Prinzen. "Gnädigster Herr," sagte er zu diesem, "Sie behaupten, daß Ihr Schlüssel in fremden Händen gewesen — Können Sie vermuthen, in welchen?"

"Mein."

"Rathen Sie auch auf Niemand?"

"Ich hatte freilich einen Gebanken --

"Burden Sie die Person erkennen, wenn Sie fie bor sich faben?"

"Dhne Zweifel."

hier ichlug ber Sicilianer seinen Mantel gurud und zog einen Spiegel hervor, ben er bem Prinzen bor bie Augen hielt.

nIft es bicfe ?"

į

Der Pring trat mit Schreden gurud.

"Was haben Sie gefeben ?" fragte ich.

"Den Armenier."

Der Sicilianer verbarg seinen Spiegel wieder unter ben Mantel. "War es dieselbe Person, die Sie meinen?" fragte die ganze Gesellschaft.

"Die namliche."

Schiller's fammtl. Berte. X. Bb.

hier veranderte fich febes Geficht, man borte auf, zu lachen. Aller Augen bingen neugierig an dem Sicilianer.

"Monsiour l'Abbé, das Ding wird ernsthaft," sagte ber Englander, nich rath' Ihnen, auf ben Ruckjug zu benken."

"Der Kerl hat den Teufel im Leibe!" schrie der Franzose und flog aus dem Hause — die Frauenzimmer starzten mit Geschrei aus dem Saale — der Virtuose folgte
ihnen — der deutsche Domberr schnarchte in einem Seffel
— der Ruffe blieb, wie bisher, gleichgaltig sigen.

"Sie wollten vielleicht nur einen Groffprecher zum Gelächter machen," fing ber Prinz wieder an, nachdem jene hinaus waren — mober hatten Sie wohl Luft, uns Wort zu halten?"

"Es ift wahr," sagte ber Sicilianer. "Mit bem Abbe war es mein Ernst nicht. Ich habe ihn beim Wort genommen, weil ich wohl wußte, daß die Memme es nicht so weit wurde kommen laffen. Die Sache selbst ift übrigens zu ernsthaft, um bloß einen Scherz damit auszusußühren."

"Sie raumen also boch ein, daß fie in Ihrer Gewalt ift?"

Der Magier schwieg eine lange Zeit und schien ben Prinzen forgfältig mit ben Augen zu prufen.

"Ja," antwortete er endlich.

Die Neugierde des Prinzen war bereits auf den bochften Grad gespannt. Dies war jederzeit seine Lieblingsschwärmerei gewesen und seit jener ersten Erscheinung des Urmeniers hatten sich alle Ideen wieder bei ihm gemeldet, die seine reifere Bernunft und eine bessere Lekture so lange abgewiesen hatten. Er ging mit dem Sicilianer bei Seite und ich horte ihn fehr angelegentlich mit ihm unterhandeln.

"Sie haben hier einen Mann vor sich, " fuhr er fort, "ber von Ungeduld brennt, in dieser wichtigen Materie es zu einer Ueberzeugung zu bringen. Ich wurde denjenigen als meinen Wohlthater, als meinen ersten Freund umarmen, der hier meine Zweifel zerstreute und die Decke von meinen Augen zoge. — Wollen Sie sich dieses große Berdienst um mich erwerben?"

"Bas verlangen Sie von mir ?" fagte ber Magier mit Bebenten.

"Bor jetzt nur eine Probe Ihrer Aunft. Laffen Sie mich eine Erscheinung feben."

"Mogu foll bas führen?"

"Dann mogen Sie aus meiner nahern Bekannts schaft urtheilen, ob ich eines hohern Unterrichts werth bin."

"Ich schätze Sie über Alles, burchlauchtigster Prinz. Eine geheime Gewalt in Ihrem Angesichte, die Sie selbst noch nicht kennen, hat mich beim ersten Anblick unwider, stehlich an Sie gebunden. Sie sind machtiger, als Sie selbst wissen. Sie haben unumschränkt über meine ganze Gewalt zu gebieten — aber —"

"Alfo laffen Sie mich eine Erscheinung feben."

"Aber ich muß erst gewiß seyn, daß Sie diese Forder rung nicht aus Neugierde an mich machen. Wenn gleich die unsichtbaren Kräfte mir einigermaßen zu Willen sind, so ist es unter der heiligen Bedingung, daß ich meine Gewalt nicht migbrauche." "Mein Absichten find die reinsten. Ich will Wahrheit."

hier verließen fie ihren Platz und traten zu einem entfernten Fenfter, wo ich fie nicht weiter boren konnte. Der Englander, ber diefe Unterredung gleichfalls mit angehort hatte, zog mich auf die Seite.

"Ihr Pring ift ein ebler Mann; es thut mir leib um ihn. Ich berwette meine Seele, daß er mit einem Schurken zu thun hat."

"Es wird darauf ankommen," fagte ich, "wie er fich aus bem Handel zieht."

"Wissen Sie was?" sagte ber Englander: "Jett, macht ber arme Teufel sich kostbar. Er wird seine Aunst nicht auskramen, bis er Geld klingen hort. Es sind unser Neune. Wir wollen eine Kollekte machen. Das bricht ihm ben Hals und offnet vielleicht Ihrem Prinzen bie Augen."

"3ch bin's zufrieben."

Der Englander warf sechs Guineen auf einen Teller und sammelte in der Reihe herum. Jeder gab einige Louis; dem Russen gefiel unser Vorschlag ungemein, er legte eine Banknote von hundert Zechinen auf den Teller— eine Berschwendung, über welche der Englander ersschrack. Wir brachten die Rollekte dem Prinzen. "Dasben Sie die Güte," sagte der Englander, "dei diesem Herrn für und fürzusprechen, daß er und eine Probe seiner Kunst sehen lasse und diesen kleinen Beweis unserer Erskenntlichkeit annehme." Der Prinz legte noch einen koftsbaren Ring auf den Teller, und reichte ihn dem Siciliasner. Dieser bedachte sich einige Sekunden — "Meine

Herren," fing er darauf an, "diese Großmuth erniedrigt mich — aber ich gebe Ihrem Berlangen nach. Ihr Bunsch soll erfüllt werden (indem er eine Glocke zog). Was dieses Gold betrifft, worauf ich selber kein Recht habe, so werden Sie mir erlauben, daß ich es in dem nächsten Benediktinerkloster für milde Stiftungen nieders lege. Diesen Ring behalte ich als ein schätzbares Denkmal, das mich an den würdigsten Prinzen erinnern soll."

hier kam der Wirth, dem er das Geld sogleich

"Und er ist bennoch ein Schurke," sagte mir ber Englander in's Ohr. "Das Gelb schlägt er aus, weil ihm jest mehr an bem Prinzen gelegen ift."

"Bas verlangen Sie?" fragte jett ber Magier ben Lettern.

Der Prinz besann fich einen Augenblick — "Lieber gleich einen großen Mann," rief ber Lord. "Fordern Sie ben Pabst Ganganelli. Dem herrn wird bas gleich wenig koften."

Der Sicilianer biß sich in die Lippen - "Ich barf feinen citiren, der die Weihen empfangen hat."

"Das ift schlimm, " sagte ber Englander. "Bielleicht hatten wir von ihm erfahren, an welcher Krankheit er gestorben ift."

"Der Marquis von Lanon," nahm der Prinz jetzt bas Wort, "war franzosischer Brigadier im vorigen Kriege und mein vertrautester Freund. In der Bataille bei Hastinbeck empfing er eine todtliche Wunde, man trug ihn nach meinem Zelte, wo er bald darauf in meinen Armen starb. Als er schon mit dem Lode rang, winkte er

mich noch zu fich. "Prinz," fing er an, "ich werbe mein Baterland nicht wieder seben, erfahren Sie also ein Gebeimniß, wozu Niemand, als ich, den Schlüffel hat. In einem Aloster auf der flandrischen Grenze lebte eine — — Die hand des Todes zertrennte den Faden seiner Nede, ich möchte ihn hier haben und die Fortsetung hören."

"Biel geforbert, bei Gott!" rief ber Englander. "Ich erklare Sie fur ben größten Runftler bes Erbbobens, wenn Sie biese Aufgabe lbfen."

Wir bewunderten die finnreiche Bahl des Prinzen und gaben ihr einstimmig unsern Beifall. Unterdeffen ging der Magier mit ftarten Schritten auf und nieder und schien unentschlossen mit sich selbst zu kampfen.

"Und das war Alles, was der Sterbende Ihnen zu binterlaffen hatte ?"

"MILES."

"Thaten Sie teine weitern Nachfragen bestwegen in feinem Baterlande?"

"Sie waren alle vergebens."

"Der Marquis von Lanon hatte untabelhaft gelebt? — Ich barf nicht jeben Tobten rufen."

"Er ftarb mit Reue über bie Ausschweifungen feiner Jugend."

"Tragen Sie etwa irgend ein Andenken von ihm bei sich?"

"Ja" — (Der Pring führte wirklich eine Tabatiere bei fich, worauf bas Miniaturbild bes Marquis in Emaille war und die er bei der Tafel neben sich hatte lies gen gehabt.)

"Ich verlange es nicht zu wiffen — Laffen Sie mich allein. Sie sollen den Berftorbenen seben."

Wir wurden gebeten, uns so lange in den andern Pavillon zu begeben, bis er uns rufen wurde. Zugleich ließ er alle Meubeln aus dem Saale raumen, die Fenster ausheben, und die Laden auf das Genaueste verschließen. Dem Wirth, mit dem er schon vertraut zu seyn schien, besahl er, ein Gesäß mit glübenden Kohlen zu bringen, und alle Feuer im Hause sorgfältig mit Wasser zu löschen. Ehe wir weggingen, nahm er von Jedem insbesondere das Ehrenwort, ein ewiges Stillschweigen über das zu beobachten, was wir seben und horen wurden. Hinter uns wurden alle Zimmer auf diesem Pavillon verriegelt.

Es war nach elf Uhr, und eine Tobtenftille berrichte im gangen Saufe. Beim Sinausgeben fragte mich ber Ruffe, ob wir gelabene Vistolen bei uns batten? - "Bozu?" fagte ich - "Es ift auf alle Källe," verfette er. "Warten Sie einen Augenblid, ich will mich barnach umseben." Er entfernte fich. Der Baron von K. und ich offneten ein Renfter, bas jenem Davillon gegenüber fab, und es tam une bor, ale borten wir zwei Menschen gusammen fluftern, und ein Geraufch, ale ob man eine Leiter anlegte. Doch war bas nur eine Muthmagung, und ich getraute mir nicht, fie fur mabr auszugeben. Der Ruffe tam mit einem Paar Diftolen gurud, nachdem er eine balbe Stunde ausgeblieben mar. Wir faben fie ihn icharf laben. war beinahe zwei Uhr, als der Magier wieder erschien, und une anfundigte, daß es Beit mare. Ghe wir hinein traten, mard une befohlen, bie Schube auszuziehen, und im blogen hembe, Strumpfen und Unterfleidern zu

erfcheinen. hinter uns wurde, wie bas erfte Mal, verriegelt.

Wir fanben, ale wir in ben Saal gurudtamen, mit einer Roble einen weiten Rreis beschrieben, ber uns alle gebn bequem faffen tonnte. Rings berum, an allen vier Banden des Bimmers, maren die Dielen meggeboben, bag wir gleichfam auf einer Infel ftanben. Ein Altar. mit ichwargem Tuch behangen, ftand mitten im Rreise errichtet, unter welchen ein Teppich von rothem Atlas Eine chalbaische Bibel lag bei einem gebreitet war. Tobtentopfe aufgeschlagen auf bem Altar, und ein filbernes Rrucifix war barauf fest gemacht. Statt ber Rergen brannte Spiritus in einer filbernen Rapfel. Ein dider Rauch von Dlibanum verfinfterte ben Saal, bavon bas Licht beinabe erflicte. Der Befdmbrer mar entfleibet, wie wir, aber barfuß; um ben blogen Sals trug er ein Umulet an einer Rette von Menschenhaaren , um bie Lenben hatte er eine weiße Schurze gefchlagen, Die mit gebeis men Chiffern und symbolischen Riguren bezeichnet mar. Er hieß uns einander die Bande reichen, und eine tiefe Stille beobachten; vorzüglich empfahl er uns, ja keine Krage an die Erscheinung zu thun. Den Englander und mich (gegen uns Beibe ichien er bas meifte Miftrauen zu begen) ersuchte er, zwei bloge Degen unverrudt und freuzweise, einen Boll boch, über seinem Scheitel zu halten, fo lange bie handlung bauern wurde. Wir ftanden in einem balben Mond um ihn berum, ber ruffische Offizier brangte fich bicht an ben Englander und ftand junachst an bem Das Geficht gegen Morgen gerichtet, ftellte fich ber Magier jett auf den Teppich, sprengte Weihmaffer

nach allen vier Weltgegenden, und neigte sich dreimal gegen die Bibel. Eine halbe Biertelstunde dauerte die Beschwörung, von welcher wir nichts verstanden; nach Endigung derselben gab er benen, die zunächst hinter ihm standen, ein Zeichen, daß sie ihn jetzt sest den Haaren fassen sollten. Unter den heftigsten Zuckungen rief er den Berstorbenen dreimal mit Namen, und das dritte Mal streckte er nach dem Aruciste die Hand aus —

Auf einmal empfanden wir alle zugleich einen Streich, wie vom Blige, daß unfere Sande auseinander flogen; ein ploglicher Donnerschlag erschütterte das Saus, alle Schlöffer klangen, alle Thuren schlugen zusammen, der Deckel an der Rapsel fiel zu, das Licht loschte aus und an der entgegenstehenden Band über dem Ramine, zeigte sich eine menschliche Figur, in blutigem Sembe, bleich und mit dem Gesicht eines Sterbenden.

"Wer ruft mich?" fagte eine boble, taum borbare Stimme.

"Dein Freund," antwortete ber Beschwörer, "ber bein Andenken ehret und fur beine Seele betet," zugleich nannte er ben Namen des Prinzen.

Die Antworten erfolgten immer nach einem fehr großen Zwischenraume.

"Was verlangt er ?" fuhr diese Stimme fort.

"Dein Bekenntniß will er zu Ende horen, bas bu in biefer Welt angefangen und nicht beschloffen haft."

"In einem Rlofter auf der flandrischen Grenze

hier erzitterte bas haus von Neuem. Die Thur sprang freiwillig unter einem heftigen Donnerschlag auf,

ein Blitz erleuchtete das Zimmer, und eine andere torperliche Gestalt, blutig und blaß, wie die erste, aber schrecklicher, erschien an der Schwelle. Der Spiritus sing von selbst an wieder zu brennen und der Saal wurde helle wie zuvor. "Wer ist unter und?" rief der Wagier erschrocken und warf einen Blick des Entsetzens durch die Versammlung — "Dich hab" ich nicht gewollt." Die Gestalt ging mit majestätischem leisen Schritt gerade auf den Altar zu, stellte sich auf den Teppich, und uns gegenüber und saßte das Krucistx. Die erste Figur saben wir nicht mehr.

"Mer ruft mich?" fragte diese zweite Erscheinung. Der Magier fing an, heftig zu zittern. Schrecken und Erstaunen hatten uns gefesselt. Ich griff nach einer Pistole, der Magier riß sie mir aus der Hand und druckte sie auf die Gestalt ab. Die Rugel rollte langsam auf dem Altar, und die Gestalt trat unverändert aus dem Rauche. Jetzt fant der Magier ohnmächtig nieder.

"Was wird das?" rief der Englander voll Erstaunen und wollte einen Streich mit dem Degen nach ihr thun. Die Gestalt berührte seinen Arm und die Klinge siel zu Boden. Hier trat der Angstschweiß auf meine Stirn. Baron F. gestand uns nachher, daß er gebetet habe. Diese ganze Zeit über stand der Prinz furchtlos und ruhig, die Augen starr auf die Erscheinung gerichtet.

"Ja, ich erkenne bich!" rief er endlich voll Ruhrung aus, "bu bist Lanon, bu bist mein Freund — Woher kommft bu?"

"Die Ewigkeit ift ftumm. Frage mich aus dem vers gangenen Leben."

- Der lebt in dem Rlofter, bas du mir bezeichnet baft ?"

"Meine Tochter."

"Wie? Du bift Bater gewesen?"

"Weh mir, bag ich es nicht war!"

"Bist bu nicht gludlich, Lanon?"

"Gott hat gerichtet."

"Rann ich bir auf biefer Welt noch einen Dienft erzeigen?"

"Reinen, als an bich felbst zu benten."

Die muß ich bas?"

"In Rom wirft bu es erfahren."

Dier erfolgte ein neuer Donnerschlag — eine schwarze Rauchwolfe erfüllte bas Zimmer; als sie zerflossen war, fanben wir keine Gestalt mehr. Ich ftieß einen Fensters laben auf. Es war Morgen.

Jetzt kam auch der Magier aus feiner Betäubung zurud. "Bo find wir?" rief er aus, als er Tageslicht erblickte. Der ruffische Offizier ftand dicht hinter ihm und sah ihm aber die Schulter. "Taschenspieler," sagte er mit schredlichem Blick zu ihm: "Du wirst keinen Geift mehr rufen."

Der Sicilianer brehte fich um, fah ihm genauer in's Geficht, that einen lauten Schrei und flurzte zu feinen Fußen.

Jett faben wir alle auf einmal ben vermeintlichen Ruffen an. Der Prinz erkannte in ihm ohne Mube bie Buge feines Armeniers wieber, und bas Wort, bas er eben hervorstottern wollte, erstarb auf seinem Munde. Schrecken und Ueberraschung hatten uns alle- wie

versteinert. Lautlos und unbeweglich farrten wir dieses geheimnisvolle Wesen an, das uns mit einem Blicke stiller Gewalt und Große durchschaute. Gine Minute dauerte dies Schweigen — und wieder eine. Kein Odem war in der ganzen Versammlung.

Einige fraftige Schlage an die Thur brachten uns endlich wieder zu uns felbft. Die Thur fiel zertrummert in den Saal und berein brangen Gerichtsbiener mit "hier finden wir fie ja beisammen!" rief ber Unführer und manbte fich ju feinen Begleitern. Namen ber Regierung!" rief er uns zu. "Ich verhafte euch." Wir hatten nicht so viel Zeit, uns zu befinnen; in wenig Augenblicken maren wir umringt. Der ruffische Offizier, ben ich jett wieder ben Armenier nenne, jog ben Unführer ber Bafcher auf die Seite, und soviel mir biefe Bermirrung zuließ, bemerkte ich, bag er ihm einige Worte in's Dhr fagte und etwas Schriftliches vorzeigte. Sogleich verließ ihn ber Safcher mit einer ftummen und ehrerbietigen Berbeugung, mandte fich barauf zu uns und nahm feinen hut ab. "Bergeben Sie, meine herren," fagte er, "baß ich Sie mit diesem Betruger vermengen tonnte. Ich will nicht fragen, wer Sie find - aber biefer herr verfichert mich, daß ich Manner von Ehre bor mir habe." Bugleich winkte er feinen Begleitern, bon uns abzulaffen. Den Sicilianer befahl er, mohl zu bewachen und zu binden. "Der Bursche da ift überreif," Bir baben icon fieben Monate auf fette er bingu, ibn gelauert."

Diefer elende Menfch war wirklich ein Gegenstand bes Jammers. Das boppelte Schrecken ber zweiten

Seistererscheinung und dieses unerwarteten Ueberfalls hatte seine Besinnungefraft überwältigt. Er ließ sich binden wie ein Rind; die Augen lagen weit ausgesperrt und stier in einem todtenähnlichen Gesichte und seine Lippen bebten in stillen Zuckungen, ohne einen Laut auszusstoßen. Jeden Augenblick erwarteten wir einen Ausbruch von Convulsionen. Der Prinz fühlte Witleid mit seinem Zustande und unternahm es, seine Loslassung bei dem Gerichtsbiener auszuwirken, dem er sich zu erkennen gab.

"Gnabigster Herr," sagte bieser, "wiffen Sie auch, wer ber Mensch ift, fur welchen Sie sich so großmuthig verwenden? Der Betrug, den er Ihnen zu spielen gebachte, ist sein geringstes Verbrechen. Wir haben seine Helfershelfer. Sie sagen abscheuliche Dinge von ihm aus. Er mag sich noch glucklich preisen, wenn er mit der Galeere davon kommt."

Unterdessen sahen wir auch den Wirth nebst seinen Hausgenossen mit Stricken gebunden über den Hof führen — "Auch dieser?" rief der Prinz. "Was hat denn dieser verschuldet?" — Er war sein Mitschuldiger und Hehler," antwortete der Anführer der Hascher, "der ihm zu seinen Taschenspielerstücken und Diebereien behülslich gewesen und seinen Naub mit ihm getheilt hat. Sleich sollen Sie überzeugt senn, gnädigster Herr" (indem er sich zu seinen Begleitern kehrte). "Man durchssuche das ganze Haus und bringe mir sogleich Nachricht, was man gefunden hat."

Jest fab fich ber Pring nach bem Armenier um — aber er war nicht mehr vorhanden; in der allgemeinen Berwirrung, welche diefer Ueberfall anrichtete, hatte er

Mittel gefunden, unbemerkt zu entkommen. Der Prinz war untrosstlich; gleich wollte er ihm alle seine Leute nachschieden, er selbst wollte ihn aufluchen und mich mit sich sortreißen. Ich eilte an's Fenster; das ganze Haus war von Neugierigen umringt, die das Gerücht dieser Begebenheit herbeigeführt hatte. Unmöglich war es, durch das Gedränge zu kommen. Ich stellte dem Prinzen dieses vor. "Wenn es diesem Armenier ein Ernst ist, sich vor uns zu verbergen, so weiß er uns sehlbar die Schliche besser als wir, und alle unsere Nachforschungen werden vergebens senn. Lieber lassen Sie uns noch hier bleiben, gnädigster Prinz. Vieleleicht kann uns dieser Gerichtsdiener etwas Näheres von ihm sagen, dem er sich, wenn ich anders recht gesehen, entdeckt hat."

Jetzt erinnerten wir uns, baf wir noch ausgekleibet waren. Wir eilten nach unferm Zimmer, uns in ber Geschwindigkeit in unsere Kleider zu werfen. Als wir zurucklamen, war die Haussuchung geschehen.

Nachdem man den Altar weggeräumt und die Dielen bes Saals aufgebrochen, entbeckte man ein geräumiges Gewölbe, worin ein Mensch gemächlich aufrecht sitzen konnte, mit einer Thur versehen, die durch eine schmale Treppe nach dem Keller suhrte. In diesem Gewölbe sand man eine Elektristrmaschine, eine Uhr und eine kleine silberne Glocke, welche letztere, so wie die Elektristrmaschine, mit dem Altar und dem darauf befestigten Krucistre Communitation hatte. Ein Fensterladen, der dem Ramine gerade gegenüberstand, war durch brochen und mit einem Schieber versehen, um, wie

wir nachber erfuhren, eine magische Laterne in feine Deffnung einzupaffen, aus welcher bie verlangte Ge ftalt auf die Band über bem Ramine gefallen mar. Bom Dachboden und aus bem Keller brachte man verschiedene Trommeln, woran große bleierne Rugeln an Schnuren befestigt bingen, mabricheinlich, um bas Geräufch bes Donners hervorzubringen, bas wir gebort Als man die Rleider bes Sicilianers burchsuchte, fand man in einem Etui verschiebene Pulver, wie auch lebendigen Mertur in Phiolen und Buchfen, Phosphorus in einer glafernen Klasche, einen Ring, ben wir gleich fur einen magnetischen erkannten, weil er an einem ftablernen Knopfe bangen blieb, bem er von ohngefahr nabe gebracht worden, in ben Rods taschen ein Paternofter, einen Judenbart, Terzerole und einen Dolch. "Laß boch seben, ob sie geladen find, fagte einer von ben Safchern, indem er eines von den Terzerolen nahm und in's Kamin abschof. "Jefus Maria!" rief eine boble menschliche Stimme, eben bie, welche wir von ber erften Erscheinung gebort batten - und in bemfelben Augenblicke faben wir einen blutenben Rorper aus bem Schlot herunterfturgen. - "Doch nicht gur Rube, armer Geift?" rief ber Englander, mabrend bag wir andern mit Schreden gurudfuhren. "Gehe beim zu beinem Grabe. Du haft geschienen, mas bu nicht marft; jest wirft bu fepn, was du schienest."

"Jesus Maria! Ich bin verwundet," wiederholte ber Mensch im Ramine. Die Rugel hatte ihm das rechte Bein zerschmettert. Sogleich besorgte man, daß die Bunde perhunden murbe.

"Aber wer bist bu benn und was fur ein bofer Damon muß bich hieher fuhren?"

"Ein armer Barfußer," antwortete ber Bermunbete. "Ein fremder Herr bier hat mir eine Zechinc geboten, bag ich — "

"Eine Formel hersagen sollte. Und warum hast du bich benn nicht gleich wieder davon gemacht?"

"Er wollte mir ein Zeichen geben, wenn ich forts fahren follte; aber bas Zeichen blieb aus, und wie ich hinaussteigen wollte, war die Leiter weggezogen."

"Und wie heißt benn die Formel, die er dir eins gelernt hat"

Der Mensch bekam hier eine Ohnmacht, daß nichts weiter aus ihm heraus zu bringen war. Unterdeffen hatte sich ber Prinz zu bem Anfahrer ber Sascher gewendet.

"Sie haben uns," fagte er, indem er ihm zugleich einige Goldstäcke in die hand druckte, "Sie haben uns aus den handen eines Betrügers gerettet und uns, ohne uns noch zu kennen, Gerechtigkeit widerfahren laffen. Bollen Sie nun unfere Berbindlichkeit vollkommen machen, und uns entdecken, wer der Unbekannte war, dem es nur ein paar Borte kostete, uns in Freiheit zu fetzen?"

"Men meinen Sie?" fragte der Anfahrer der Hascher mit einer Miene, die deutlich zeigte, wie unndthig diefe Frage war.

"Den herrn in russischer Uniform meine ich, ber Sie vorhin bei Seite zog, Ihnen etwas Schriftliches vorwies und einige Worte in's Ohr sagte, worauf Sie uns sogleich wieder losgaben."

"Sie kennen biesen herrn also nicht?" fragte ber Safcher wieber. "Er war nicht von Ihrer Gesellschaft?"

"Nein," fagte der Prinz — "und aus fehr wichtigen Urfachen wunschte ich naber mit ihm bekannt zu werden."

"Naber," antwortete ber Safcher, "tenn' ich ibn auch nicht. Sein Name felbst ift mir unbekannt, und heute habe ich ihn zum ersten Male in meinem Leben gefehen."

"Wie? und in so kurzer Zeit, durch ein paar Worte konnte er so viel über Sie vermogen, daß Sie ihn selbst und uns alle fur unschuldig erklarten?"

"Allerdings, burch ein einziges Wort."

"Und diefes war? — Ich gestehe, baß ich es wiffen mochte."

"Diefer Unbekannte, gnabigster Herr" — indem er die Zechinen in seiner Hand wog — "Sie sind zu groß, muthig gegen mich gewesen, um Ihnen langer ein Geshelmniß daraus zu machen — dieser Unbekannte war — ein Offizier der Staatsinquisition."

"Der Staatsinquifition! - Diefer! - "

"Micht anders, gnabigster Herr — und bavon übers zeugte mich bas Papier, welches er mir vorzeigte."

"Diefer Menfch, fagten Gie? Es ift nicht moglich."

"Ich will Ihnen noch mehr fagen, gnabigster Berr. Eben biefer war es, auf beffen Denunciation ich hieher geschickt worden bin, ben Geisterbeschworer zu verhaften."

Wir faben une mit noch großerm Erstaunen an.

"Da hatten wir es ja beraus," rief endlich der Englander, "warum der arme Teufel von Beschwörer so erschrocken zusammensuhr, als er ihm naber in's Gesicht fab. Er ertannte ibn fur einen Spion, und barum that er jenen Schrei und fturate zu feinen Fußen - "

"Nimmermehr!" rief ber Prinz. "Dieser Mensch
ist Alles, was er senn will, und Alles, was der Augenblick will, das er senn soll. Was er wirklich ist, hat
keines Menschen Sohn erfahren. Sahen Sie den Sicilianer zusammensinken, als er ihm die Worte in's Ohr
schrie: Du wirst keinen Geist mehr rusen? Dahinter
ist mehr. Daß man vor etwas Menschlichem so zu
erschrecken psiegt, soll mich Niemand überreden."

"Darüber wird uns der Magier felbst mohl am besten zurechtweisen konnen," sagte der Lord, "wenn uns dieser Herr (sich zu dem Anführer der Gerichtsbiener wendend) Gelegenheit verschaffen will, seinen Gefangenen zu sprechen."

Der Anführer ber Sascher versprach es uns, und wir rebeten mit dem Englander ab, bag wir ihn gleich den andern Morgen aufsuchen wollten. Jest begaben wir uns nach Benedig zurud.

Mit dem fruhesten Morgen war Lord Seymour da (dies war der Name des Englanders), und bald nachber erschien eine vertraute Person, die der Gerichts, diener abgeschickt hatte, uns nach dem Gefängnisse zu such siener Babe vergessen, zu erzählen, daß der Prinz schon seit etlichen Tagen einen seiner Jäger vermiste, einen Bremer von Geburt, der ihm viele Jahre redlich gedient und sein ganzes Bertrauen besessen hatte. Ob er verunglückt oder gestohlen, oder auch entlausen war, wußte Niemand. Zu dem Letztern war gar kein wahrscheinlicher Grund vorhanden, weil er

jeberzeit ein filler und orbentlicher Mensch gemefen und nie ein Tabel an ihm gefunden mar. Alles, worauf feine Rameraden fich befinnen tonnten, mar, bag er in ber letztern Zeit febr schwermuthig gewesen und, wo er nur einen Augenblick erhaschen konnte, ein gewiffes Minoritenklofter in ber Giubecca besucht habe, wo er auch mit einigen Brubern bftere Umgang gepflegt. Dies brachte uns auf die Bermuthung, bag er vielleicht in die Bande ber Pfaffen gerathen fenn mochte und fich fatholisch gemacht batte, und weil ber Pring über diesen Artikel damals noch fehr tolerant oder fehr gleichgultig bachte, fo ließ er's, nach einigen fruchtlofen Nachforschungen, babei bewenden. Doch schmerzte ibn ber Berluft biefes Menfeben, ber ibm auf feinen Relbzugen immer zur Seite gewesen, immer treu an ihm gehangen und in einem fremden Lande fo leicht nicht wieber zu erfeten mar. heute nun, als wir eben im Begriff ftanden, auszugeben, ließ fich ber Banquier bes Pringen melben, an ben ber Auftrag ergangen mar, fur einen neuen Bebienten zu forgen. Diefer ftellte bem Pringen einen gut gebilbeten und wohlgefleibeten Denschen in mittlern Jahren vor, ber lange Zeit in Diensten eines Profurators als Sefretair gestanden, Frangbsisch und auch etwas Deutsch sprach, übrigens mit ben beften Zeugniffen verfeben mar. Seine Phyfivanomie gefiel und ba er fich übrigens ertlarte, bag fein Gehalt von ber Zufriedenheit bes Pringen mit feinen Dienften abbangen follte, fo ließ er ibn ohne Bergug eintreten ..

Wir fanden ben Sicilianer in einem Privatgefangniffe, wohin er, bem Pringen zu Gefallen, wie ber Gerichtsbiener sagte, einstweilen gebracht worden war, che er unter die Bleidacher gesetzt wurde, zn benen kein Zugang mehr offen steht. Diese Bleidacher sind das fürchterlichste Gefängnis in Benedig, unter dem Dache des St. Markuspallastes, worin die unglücklichen Berbrecher von der derrenden Sonnenhitze, die sich auf der Bleisläche sammelt, oft die zum Wahnwitze leiden. Der Sicilianer hatte sich von dem gestrigen Zusalle wies der erholt, und stand ehrerdietig auf, als er den Prinzen ansichtig wurde. Ein Bein und eine Hand waren gesessellt, sonst aber konnte er frei durch das Zimmer geben. Bei unserm Eintritte entsernte sich die Wache vor die Thur.

"Ich fomme," fagte ber Prinz, "über zwei Puntte eine Erklarung von Ihnen zu verlangen. Die eine find Sie mir schuldig, und es wird Ihr Schade nicht fenn, wenn Sie mich über ben andern befriedigen."

"Meine Rolle ift ausgespielt," versetzte der Sicilias ner. "Mein Schickfal steht in Ihren Sanden."

"Ihre Aufrichtigkeit allein ift es, bie es erleichtern tann."

"Fragen Sie, gnabigster herr. Ich bin bereit zu antworten, benn ich habe nichts mehr zu verlieren."

"Sie haben mich bas Gesicht bes Armeniers in Ihrem Spiegel sehen laffen. Wodurch bewirkten Sie bieses?"

"Es war kein Spiegel, was Sie gesehen haben. Ein bloßes Pastellgemalbe hinter einem Glase, bas einen Mann in armenischer Rleidung vorstellte, hat Sie getäuscht. Meine Geschwindigkeit, die Dammerung, Ihr Erstaunen unterftutten diefen Betrug. Das Bilb felbst wird fich unter ben übrigen Sachen finden, die man in bem Gasthofe in Beschlag genommen hat."

"Aber wie konnten Sie meine Gedanken fo gut wiffen und gerade auf den Armenier rathen?"

"Dieses war gar nicht schwer, gnabigster herr. Ohne Zweisel haben Sie sich bei Tische, in Gegenswart Ihrer Bedienten, über die Begebenheit ofters berausgelassen, die sich zwischen Ihnen und diesem Arsmenier ereignet hat. Einer von meinen Leuten machte mit einem Jäger zufälliger Weise in der Giudecca Bekanntschaft, aus welchem er nach und nach so viel zu ziehen wußte, als mir zu wissen nothig war."

"Wo ift bieser Jager?" fragte ber Prinz. "Ich vermiffe ihn, und ganz gewiß wiffen Sie um seine Entweichung."

"Ich schwore Ihnen, daß ich nicht das Geringste bavon weiß, gnadigster Herr. Ich felbst hab' ihn nie gesehen und nie eine andere Absicht mit ihm gehabt, als die eben gemelbete."

"Fahren Sie fort," fagte ber Pring.

"Auf diesem Wege nun erhielt ich überhaupt auch die erste Nachricht von Ihrem Aufenhalt und Ihren Bes gebenheiten in Benedig, und sogleich entschloß ich mich, sie zu nützen. Sie sehen, gnädigster herr, daß ich aufrichtig bin. Ich wußte von Ihrer vorhabenden Spaziersfahrt auf der Brenta; ich hatte mich darauf versehen und ein Schlussel, der Ihnen von ungefähr entsiel, gab mir die erste Gelegenheit, meine Kunst an Ihnen zu versuchen."

"Wie? So hatte ich mich geirrt? Das Studchen mit dem Schluffel war Ihr Werk und nicht bes Urmeniers? Der Schluffel, sagen Sie, ware mir entfallen?"

"Als Sie die Borse zogen — und ich nahm den Augenblick mahr, da mich Riemand beobachtete, ihn schnell mit dem Fuße zu verdecken. Die Person, bei der Sie die Lotterieloose nahmen, war im Berständniß mit mir. Sie ließ Sie aus dem Gefäße ziehen, wo keine Niete zu holen war, und der Schlässel lag langst in der Dose, ehe sie von Ihnen gewonnen wurde."

"Nunmehr begreif' ich's. Und ber Barfüßermonch, ber fich mir in ben Weg warf und mich so feierlich ans redete?"

"Bar ber namliche, ben man, wie ich bore, verwundet aus bem Kamine gezogen. Es ist einer von meinen Kameraben, ber mir unter biefer Berbullung schon manche gute Dienste geleistet."

"Aber zu welchem Ende ftellten Sie biefes an?"

"Um Sie nachdenkend zu machen — Um einen Gemuthezustand in Ihnen vorzubereiten, der Sie für das Bunderbare, das ich mit Ihnen im Sinne hatte, ems pfänglich machen sollte."

"Aber ber pantomimische Tanz, ber eine so überraschende seltsame Wendung nahm — bieser war boch wenigstens nicht von Ihrer Erfindung?"

"Das Madchen, welches die Konigin vorstellte, mar von mir unterrichtet und ihre ganze Rolle mein Werk. Ich vermuthete, daß es Eure Durchlaucht nicht wenig befremben wurde, an diesem Orte bekannt zu sepn, und, verzeihen Sie mir, gnadigster herr, bas Abentener mit bem Armenier ließ mich hoffen, baß Sie bereits schon geneigt senn wurden, naturliche Auslegungen zu versschmahen und nach hohern Quellen des Außerorbentlichen zu sparen."

"In der That!" rief der Pring mit einer Miene gugleich des Berdruffes und der Berwunderung, indem er mir besonders einen bedeutenden Blid gab, "in der That," rief er aus, "das habe ich nicht erwartet!"

<sup>\*</sup> Und wahrscheinlich auch die wenigsten meiner Lefer. Diest an ben Fugen bes Pringen fo unerwartet und fo feierlich niebergelegte Rrone, mit ber vorbergebenben Prophezeihung bes Armeniers zusammen genommen, scheint fo naturlich und ungezwungen auf einen gemiffen 3wed ju gielen, bas mir beim erften Lefen biefer Memoires fogleich die verfange liche Anrede ber Bauberschwestern in Macbeth: Seil bir, Than von Glamis, ber einft Ronig fenn wirb! babei eingefallen ift; und vermuthlich ift es mehrern fo er: gangen. Wenn eine gewiffe Borftellung auf eine feterliche ungewöhnliche Urt in die Geele gebracht morben, fo fann es nicht fehlen, bag alle barauf folgende, welche nur ber geringften Beziehung auf fie fabig find, fich an biefelbe anschließen und in einen gewissen Rapport mit ihr segen. Der Sicilianer, ber, wie es fcheint, mit ber gangen Sache nicht mehr und nicht weniger gewollt hat, als ben Prins gen baburch zu überraschen, baß er ihn merten ließ, fein Stand fey entbeckt, hat bem Armenier, ohne baran zu benten , in die Sand gearbeitet : aber fo fehr die Sache auch an Intereffe verliert, wenn man ben bobern 3wed gurud: nimmt, auf welchen fie Unfangs angelegt ichien, fo wenig barf ich boch ber historischen Wahrheit zu nahe treten, und ich erzähle bas Factum, wie ich es gefunden.

"Aber," fuhr der Prinz nach einem langen Stills schweigen wieder fort, "wie brachten Sie die Gestalt hervor, die an der Wand über dem Ramine erschien?"

Durch die Zauberlaterne, welche an dem gegenüberstehenden Fensterladen angebracht mar, wo Sie auch die Deffnung dazu bemerkt haben werden."

"Aber wie fam es benn, baß fein einziger unter uns fie gewahr wurde?" fragte Lord Senmour.

"Sie erinnern sich, gnadigster herr, daß ein dicker Rauch von Olibanum ben ganzen Saal verfinsterte, als Sie zurückgekommen waren. Zugleich hatte ich bie Vorsicht gebraucht, die Dielen, welche man wegge-hoben, neben bemjenigen Fenster anlehnen zu laffen, wo die Laterna magica eingefügt war; dadurch verbinderte ich, daß Ihnen der Fensterladen nicht sogleich in's Gesicht siel. Uebrigens blieb die Laterne auch so lange durch einen Schieber verdeckt, die Sie alle Ihre Platze genommen hatten, und keine Untersuchung im Zimmer mehr von Ihnen zu fürchten war."

"Mir kam vor," fiel ich ein, "als horte ich in ber Nahe bes Saals eine Leiter anlegen, als ich in bem andern Pavillon aus dem Fenster sah. War dem wirklich so?"

"Gang recht. Cben biese Leiter, auf welcher mein Gehulfe zu bem bewußten Tenster emporkletterte, um bie Zauberlaterne zu birigiren."

"Die Gestalt," suhr der Prinz fort, "schien wirklich eine flüchtige Aehnlichkeit mit meinem verstorbenen Freunde zu haben; besonders traf es ein, daß sie sehr blond war. War dieses bloger Zufall, oder woher schöpften Sie dieselbe?" "Eure Durchlaucht erinnern sich, daß Sie über Tische eine Dose neben sich hatten liegen gehabt, auf welcher das Porträt eines Offiziers in wischer Unisorm in Emaille war. Ich fragte Sie, ob Sie von Ihrem Freunde nicht irgend ein Andenken bei sich führten? wor, auf Sie mit Ja untworteten; daraus schloß ich, daß es vielleicht die Dose senn möchte. Ich hatte das Bild über Tische gut in's Auge gefaßt und weil ich im Zeichnen sehr gendt, auch im Treffen sehr glücklich bin, so war es mir ein Leichtes, dem Vilbe diese slücktige Aehnlichkeit zu geben, die Sie wahrgenommen haben; und um so mehr, da die Gesichtszüge des Marquis sehr in's Auge fallen."

"Aber die Geftalt schien fich doch zu bewegen - "
"So schien es - aber es war nicht die Geftalt, fonbern der Ranch, ber von ihrem Scheine beleuchtet war."

"Und der Mensch welcher aus dem Schlot herabsfturzte, antwortete also fur die Erscheinung?"

"Eben biefer."

"Aber er konnte ja die Frage nicht wohl boren."

"Dieses brauchte er auch nicht. Sie besinnen sich, gnadigster Prinz, daß ich Ihnen allen auf das strengste verbot, selbst eine Frage an das Gespenst zu richten. Was ich ihn fragen wurde und er mir antworten sollte, war abgeredet; und damit ja kein Versehen vorsiele, ließ ich ihn große Pausen beobachten, die er an Schlägen einer Uhr abzählen mußte."

"Sie gaben bem Wirthe Befehl, alle Feuer im Saufe forgfaltig mit Waffer lofchen zu laffen; bies geschah ohne Zweifel —"

"Um meinen Mann im Kamine außer Gefahr bes Erstickens zu setzen, weil die Schornsteine im hause incinander laufen, und ich vor Ihrer Suite nicht so recht sicher zu sepn glaubte."

"Wie tam es aber," fragte Lord Senmour, "baß Ihr Geift weber fruber noch spater ba war, als Sie ibn brauchten?"

"Mein Geist war schon eine gute Weile im Zimmer, ehe ich ihn citirte; aber so lange ber Spiritus brannte, konnte man diesen matten Schein nicht sehen. Als meine Beschwörungsformel geendigt war, ließ ich bas Gesäß, worin ber Spiritus flammte, zusammenfallen, es wurde Nacht im Saal, und jetzt erst wurde man die Figur an der Wand gewahr, die sich schon längst darauf ressetzirt hatte."

"Aber in eben bem Moment, als ber Geift erschien, empfanden wir alle einen elektrischen Schlag. Wie bewirkten Sie biefen?"

"Die Maschine unter bem Altar haben Sie entsbeckt. Sie saben auch, daß ich auf einem seidenen Fußteppich stand. Ich ließ Sie in einem halben Mond um mich herumstehen und einander die Hande reichen, als es nahe dabei war, winkte ich einem von Ihnen, mich bei den Haaren zu sassen. Das silberne Kruziste war der Conductor, und Sie empfingen den Schlag, als ich es mit der Hand berührte."

"Sie befahlen uns, dem Grafen von Des und mir," sagte Lord Seymour, "zwei bloße Degen kreuzweise über Ihrem Scheitel zu halten, so lange die Beschwos rung dauern wurde: Wozu nun dieses?"

"Bu nichts wichts weiter, als um Sie beibe, benen ich am wenigsten traute, während bes ganzen Actus zu beschäftigen. Sie erinnern sich, daß ich Ihnen ausdrücklich einen Boll boch bestimmte; dadurch, daß Sie diese Entfernung immer in Acht nehmen mußten, waren Sie verhindert, Ihre Blicke dahin zu richten, wo ich sie nicht gern haben wollte. Meinen schlimmssten Feind hatte ich damals noch gar nicht in's Auge gefaßt."

"Ich gestehe," rief Lord Seymour, "daß dies vorsfichtig gehandelt heißt — aber warum mußten wir ausgekleidet seyn?"

"Blog um ber handlung eine Feierlichkeit mehr zu geben, und burch bas Ungewöhnliche Ihre Ginbilbungekraft zu spannen."

"Die zweite Erscheinung ließ Ihren Geift nicht zum Worte kommen," sagte ber Pring. "Das hatten wir eigentlich von ihm erfahren sollen?"

"Beinahe dasselbe, was Sie nachher gehort haben. Ich fragte Eure Durchlaucht nicht ohne Absicht, ob Sie mir auch alles gesagt, was Ihnen der Sterbende aufgetragen, und ob Sie keine weitere Nachfragen wegen seiner in seinem Baterlande gethan; dieses fand ich nothig, um nicht gegen Thatsachen anzustoßen, die der Aussage meines Geistes hatten widersprechen konnen. Ich fragte, gewisser Jugendsunden wegen, ob der Berstorbene untadelhaft gelebt; und auf die Antwort, welche Sie mir gaben, grundete ich alsdann meine Ersindung."

"Ueber diese Sache fing der Prinz nach einigem Stillschweigen an, "haben Sie mir einen befriedigenden Aufschluß gegeben. Aber ein Hauptumftand ift noch zurud, worüber ich Licht von Ihnen verlange."

"Benn es in meiner Gewalt fteht, und --

"Reine Bedingungen. Die Gerechtigkeit, in deren Handen Sie sind, burfte so bescheiden nicht fragen. Wer war dieser Unbekannte, vor dem wir Sie niedersstürzen saben? Was wiffen Sie von ihm? Woher kennen Sie ihn? Und was hat es für eine Bewaudniß mit dieser zweiten Erscheinung?"

"Gnabigfter Pring -"

"Als Sie ihm genauer in's Geficht faben, fließen Sie einen lauten Schrei aus und fturzten nieber. Warum bas? Was bedeutete bas?"

"Diefer Unbekannte, gnadigster Prinz" — Er hielt inne, wurde sichtbarlich unruhiger und sah uns alle in der Reihe herum mit verlegenen Blicken an — "Ja, bei Gott, gnadigster Prinz, diefer Unbekannte ist ein schreckliches Wesen."

"Mas wiffen Sie von ihm? Wie steht er mit Ihnen in Verbindung? — Hoffen Sie nicht, uns die Wahrheit zu verhehlen." —

"Davor werd' ich mich wohl haten — benn wer fteht mir bafur, baß er nicht in biesem Augenblicke mitten unter uns steht?"

"Bo? Wer?" riefen wir alle zugleich, und schaus ten uns halb lachend, halb bestarzt im Zimmer um - "Das ift ja nicht möglich." "D! biesem Menschen — ober wer es senn mag — find Dinge möglich, die noch weit weniger zu begreifen sind."

"Aber wer ift er denn? Woher stammt er? Armes nier oder Ruffe? Bas ist bas Bahre an dem, wofür er sich ausgibt?"

"Keines von Allem, was er scheint. Es wird wenige Stande und Nationen geben, davon er nicht schon die Maske getragen. Wer er sep? Woher er gekommen? Wohin er gehe? weiß Niemand. Daß er lange in Aegypten gewesen, wie viele behaupten, und dort aus einer Katakombe seine verborgene Weisheit geholt habe, will ich weder bejahen noch verneinen. Bei uns kennt man ihn nur unter dem Namen des Unergründlichen. Wie alt, zum Beispiel, schätzen Sie ihn?"

"Rach dem außern Unschein zu urtheilen, tann er faum vierzig zurückgelegt haben."

"Und wie alt benten Sie, baf ich fen ?"

"Nicht weit von funfzig."

"Ganz recht — und wenn ich Ihnen nun fage, daß ich noch ein Bursche von siebenzehn Jahren war, als mir mein Großvater von diesem Wundermanne erzählte, ber ihn ohngefähr in eben dem Alter, worin er jetzt zu seyn scheint, in Famagusta gesehen hat —"

"Das ift lacherlich, unglaublich und übertrieben."

"Nicht um einen Bug. hielten mich biese Feffeln nicht ab, ich wollte Ihnen Burgen ftellen, beren ehrwurbiges Unsehen Ihnen keinen Zweifel mehr übrig laffen sollte. Es gibt glaubwardige Leute, die sich erinnern, ihn in verschiedenen Weltgegenden zu gleicher Zeit gesehen zu haben. Reines Degens Spitze kann ihn durchbohren, kein Gift ihm etwas anhaben, kein Feuer sengt ihn, kein Schiff geht unter, worauf er sich besindet. Die Zeit selbst scheint an ihm ihre Macht zu verlieren, die Jahre trocknen seine Safte nicht aus und das Alter kann seine Haare nicht bleichen. Niemand ist, der ihn Speise nehmen sah, nie ist ein Weib von ihm berührt worden, kein Schlaf besucht seine Augen, von allen Stunden des Tages weiß man nur eine einzige, über die er nicht Herr ist, in welcher Niemand ihn gesehen, in welcher er kein irdisches Geschäft verrichtet hat."

"So?" fagte ber Pring. "Und was ift bies fur eine Stunde?"

"Die zwolfte in ber Nacht. Sobald die Glocke ben amblften Schlag thut, gebort er ben Lebendigen nicht mehr. Wo er auch fenn mag, er muß fort, welches Geschäft er auch verrichtet, er muß es abbrechen. Diefer schredliche Glodenschlag reißt ibn aus ben Urmen ber Freundschaft, reift ibn felbft bom Altar und murbe ibn auch aus bem Todeskampf abrufen. Niemand weiß, wo er bann hingehet, noch was er ba verrichtet. mand wagt es, ihn barum zu befragen, noch weniger, ihm zu folgen, benn feine Befichteguge ziehen fich auf einmal, sobald biese gefürchtete Stunde ichlagt, in einen fo finftern und fchrechaften Ernft gufammen, baß jedem ber Muth entfallt, ihm in's Geficht zu bliden ober ihn anzureden. Gine tiefe Todesstille endigt bann plotlich bas lebhaftefte Gefprach, und alle, bie um ibn find, erwarten mit ehrerbietigem Schaudern feine

Wiederkunft, ohne es nur ju magen, fich von der Stelle zu heben, oder die Thur zu öffnen, durch die er gegans gen ift."

"Aber," fragte einer von une, "bemerkt man nichts Außerordentliches an ihm bei feiner Burudfunft?"

"Nichts, als daß er bleich und abgemattet aussieht, ohngefahr wie ein Mensch, der eine schmerzhafte Operation ausgestanden, oder eine schreckliche Zeitung erhalt. Einige wollen Blutstropfen auf seinem hembe gesehen haben; dieses aber laffe ich bahingestellt seyn."

"Und hat man es zum wenigsten nie versucht, ihm biefe Stunde zu verbergen, ober ibn fo in Zerftreuung zu verwickeln, bag er fie uberfeben mußte?

"Ein einziges Dal, fagt man, überschritt er ben Termin. Die Gefelichaft war zahlreich, man verspåtete fich bis tief in die Racht, alle Uhren waren mit Kleiß falfch gerichtet und bas Reuer ber Unterredung Mls bie gefette Stunde ba mar, berriff ibn babin. flummte er ploglich und murbe ftarr, alle feine Gliebe maßen verharrten in berfelben Richtung, worin biefer Bufall fie überraschte, seine Augen ftanden, sein Puls Schlug nicht mehr, alle Mittel, die man anwendete, ibn wieber zu erweden, maren fruchtlos; und biefer Buftand bielt an, bis die Stunde verftrichen mar. Dann belebte er fich plotlich von felbft wieder, schlug die Augen auf und fuhr in ber namlichen Sylbe fort, worin er war unterbrochen worden. Die allgemeine Befturzung verrieth ibm, was gescheben war und ba erklarte er mit einem farchterlichen Ernfte, bag man fich gladlich preifen burfe, mit bem blogen Schreden bavon gefommen

ju senn. Aber die Stadt worin ihm dieses begegnet war, verließ er noch an demselben Abend auf immer. Der allgemeine Glaube ift, daß er in dieser geheimnisvollen Stunde Unterredungen mit seinem Genius halte. Einige meinen gar, er sey ein Werstorbener, dem es verstattet sey, drei und zwanzig Stunden dom Tage unter den Lebenden zu wandeln; in der letzten aber musse seine Seele zur Unterwelt heimkehren, um dort ihr Gericht auszuhalten. Wiele halten ihn auch für den berühmten Apollonius von Tyana und andere gar für den Jünger Iohannes, von dem es heißt, daß er bleiben würde bis zum letzten Gericht."

"Ueber einen so außerordentlichen Mann kann es freilich nicht an abenteuerlichen Muthmaßungen fehlen. Alles Bisherige aber haben Sie bloß von Horensagen; und doch schien mir sein Benehmen gegen Sie und das Ihrige gegen ihn auf eine genauere Bekanntschaft zu deuten. Liegt hier nicht irgend eine besondere Geschichte zum Grunde, bei der Sie selbst mit verwickelt gewesen? Berhehlen Sie uns nichts!"

Der Sicilianer fab uns mit einem zweifelhaften Blide an und schwieg.

"Benn es eine Sache betrifft," fuhr ber Prinz fort, bie Sie nicht gern laut machen wollen, so versichere ich Sie, im Namen dieser beiden herren, der unversbrüchlichsten Verschwiegenheit. Aber reben Sie aufrichtig und unverhohlen."

"Benn ich hoffen tann," fing ber Mann nach einem langen Stillschweigen endlich an, "daß Sie solche nicht gegen mich zeugen laffen wollen, so will ich Ihnen wohl

eine merkwurdige Begebenheit mit blesem Armenier erzählen, von der ich Augenzeuge war und die Ihnen über die verborgene Gewalt dieses Menschen keinen Zweissel mehr übrig lassen wird. Aber es muß mir erlaubt sepn," seite er hinzu, weinige Namen dabei zu versschweigen."

"Rann es nicht auch ohne diefe Bedingung geschehen?" "Rein, gnadigster Herr. Es ift eine Familie barein verwickelt, die ich Ursache habe, zu ehren."

"Laffen Sie une boren!" fagte ber Pring.

"Es mogen nun funf Jahre fenn," fing ber Sicilianer an, "bag ich in Reapel, wo ich mit ziemlichem Blude meine Runfte trieb, mit einem gewiffen Lorengo bel Monte, Chevalier bes Orbens von St. Stephan, Bekanntichaft machte, einem jungen und reichen Ravalier aus einem ber erften Sauser bes Konigreiche, ber mich mit Berbindlichkeiten überhaufte und fur meine Gebeimniffe große Achtung ju tragen ichien. Er entbedte mir, daß ber Marchese bel Monnte, fein Bater, ein eifriger Berehrer ber Rabbala mare und fich glucklich schatzen wurde, einen Weltweisen (wie er mich zu nennen beliebte), unter feinem Dache ju wiffen. Der Greis wohnte auf einem feiner Landguter an ber See, obngefahr fieben Meilen von Neavel, wo er beinabe in ganglicher Abgeschiebenheit von Menschen bas Andenken eines theuren Sohnes beweinte, ber ihm burch ein schrede liches Schidfal entriffen mar. Der Chevalier ließ mich merten, daß er und feine Kamilte in einer febr ernfthaften Ungelegenheit meiner wohl gar einmal bedurfen tonnten, um von meiner geheimen Biffenschaft vielleicht

einen Aufschluß über etwas zu erhalten, wobei alle naturlichen Mittel fruchtlos erschopft worben maren. Er insbesondere, sette er bedeutungsvoll bingu, marbe einst vielleicht Urfache haben, mich ale ben Schopfer feiner Rube und feines gangen irbifchen Gluds zu betrachten. Die Sache felbft aber verhielt fich folgenders gestalt. Diefer Lorenzo war ber jungere Gobn bee Darchefe, wegwegen er auch ju bem geiftlichen Stande bestimmt mar; die Guter ber Ramilie follten an feinen altern Bruber fallen. Jeronymo, fo bieß biefer altere Bruber, hatte mehrere Jahre auf Reisen zugebracht und fam ungefähr fieben Jahre vor ber Begebenbeit, bie jest ergablt wird, in fein Baterland gurud, um eine heirath mit ber einzigen Tochter eines benachbarten graflichen Saufes, bon Cadutti, ju vollziehen, moruber beibe Ramilien ichon feit ber Geburt biefer Rinber Abereingetommen waren, um ihre ansebnlichen Gater dadurch zu vereinigen. Ungeachtet diese Berbindung bloß bas Bert ber elterlichen Convenienz mar und bie Bergen beiber Berlobten bei ber Babl nicht um Rath gefragt wurden, so hatten fie fie boch stillschweigend schon beschworen. Geronnmo del Dentonie und Untonie Chartti waren mit einander auferzogen worben und der wenige Zwang, ben man bem Umgange zweier Kinder auflegte, die man ichon bamals gewohnt mar, als ein Paar zu betrachten, batte frubzeitig ein zartliches Berftandnig zwischen beiben entsteben laffen, bas burch bie Barmonie ihrer Charaktere noch mehr befestigt ward und fich in reifern Jahren leicht gur Liebe erbobte. Gine vierjahrige Entfernung hatte es vielmehr angefeuert als erfaltet, und Jeronymo kehrte eben fo tren und eben fo feurig in die Arme seiner Braut zurud, als wenn er sich niemals baraus geriffen hatte.

"Die Entzudungen des Wiedersebeus waren noch nicht vorüber und die Unftalten zur Bermablung murben auf bas Lebhaftefte betrieben, ale ber Brautigam - verschwand. Er pflegte bftere gange Abende auf einem Laudhause zuzubringen, bas bie Ausficht aufs Meer hatte und fich ba zuweilen mit einer Bafferfahrt ju bergnugen. Rach einem folchen Abende gefchah es, baß er ungewöhnlich lange ausblieb. Man schickte Boten nach ihm aus, Rabrzeuge suchten ibn auf ber See; Riemand wollte ibn gefeben baben; von feinen Bedienten wurde feiner vermißt, bag ibn alfo feiner begleitet haben tonnte. Es wurde Racht und er erschien nicht. Es wurde Morgen - es wurde Mittag und Abend und noch tein Jeronymo. Schon fing man an, den schrecklichsten Muthmakungen Raum zu geben, als die Nachricht einlief, ein allgierischer Corfar babe boris gen Tages an biefer Rufte gelandet und verschiedene von ben Ginwohnern fenen gefangen weggeführt worben. Sogleich werden zwei Galecren bemannt, die eben fegel fertig liegen; ber alte Marchefe befteigt felbft bie erfte, entschloffen, feinen Sohn mit Befahr feines eigenen Lebens zu befreien. Um dritten Morgen erblicken fie ben Corfaren, por welchem fie ben Bortbeil bes Binbes voraus haben; fie haben ihn bald erreicht, fie tommen ihm fo nabe, bag Lorenzo, ber fich auf ber erften Galeere befindet, bas Beichen feines Brubers auf bem feindlichen Berbecke zu erkennen glaubt, als plotlich

ein Sturm fie wieber auseinander trennt. Mit Muhe stehen ihn die beschädigten Schiffe aus; aber die Prise ist verschwunden und die Noth zwingt sie, auf Maltha zu landen. Der Schmerz der Familie ist ohne Grenzen; trostlos rauft sich der alte Marchese die eisgrauen Saare aus; man fürchtet für das Leben der jungen Gräfin.

"Fünf Jahre gehen in fruchtlosen Erkundigungen bin. Nachfragen geschehen langs ber ganzen barbarischen Ruste; ungeheure Preise werden für die Freiheit bes jungen Marchese geboten; aber Niemand meldet sich, sie zu verdienen. Endlich blieb es bei der wahrsscheinlichen Vermuthung, daß jener Sturm, welcher beide Fahrzeuge trennte, das Räuberschiff zu Grunde gerichtet habe, und daß seine ganze Mannschaft in den Fluten umgekommen sep.

"So scheinbar biese Bermuthung war, so fehlte ihr boch noch viel zur Gewißheit und nichts berechtigte, die hoffnung ganz aufzugeben, daß der Berlorne nicht einmal wieder sichtbar werden konnte. Aber gesetzt nun, er wurde es nicht mehr, so erlosch mit ihm zugleich die Familie, oder der zweite Bruder mußte bem geistlichen Stande entsagen und in die Rechte des Erstgebornen eintreten. So wenig dieses die Gerechtigkeit gegen den Letztern zu erlauben schien, so wenig durfte auf der andern Seite die Familie, durch eine zu weit getriebene Gewissenhaftigkeit, der Gefahr des Aussterbens ausgesseht werden. Gram und Alter naherten den alten Marchese dem Grabe; mit jedem neu vereitelten Bersuche sant die Hoffnung, den Berschwundenen wiederzussinden;

er sah den Untergang seines Hauses, der durch eine kleine Ungerechtigkeit zu verhüten war, wenn er sich nämlich nur entschließen wollte, den jungern Bruder auf Unkosten des ältern zu begünstigen. Um seine Berbindung mit dem gräslichen Hause von Enwett zu erfüllen, brauchte nur ein Rame geändert zu werden; der Zweck beider Familien war auf gleiche Art erreicht, Gräsen Antonie mochte nun Lorenzo's oder Feronymo's Gattin heißen. Die schwache Möglichkeit einer Wiedererscheinung des Letztern kam gegen das gewisse und bringende Uebel, den gänzlichen Untergang der Familie, in keine Betrachtung und der alte Warchese, der die Annäherung des Todes mit jedem Tage stärker fühlte, wünschte mit Ungebuld, von dieser Unruhe wenigstens frei zu sterben.

Ber biefen Schritt allein verzogerte und am bartnactigften bekampfte, mar berjenige, ber bas meifte babei gewann - Lorenzo. Ungerührt von bem Reiz unermeglicher Gater, unempfindlich felbft gegen ben Befit bes liebensmarbigften Geschopfes, bas feinen Urmen überliefert werden sollte, weigerte er fich mit ber edelmuthigften Gewiffenhaftigfeit, einen Bruber gu berauben, ber vielleicht noch am Leben mare und fein Eigenthum gurudfordern tonnte. Ift bas Schidfal meines theuern Jeronymo, fagte er, burch biefe lange Gefangenschaft nicht ichon ichredlich genug, bag ich es noch burch einen Diebstahl verbittern follte, ber ibn um alles bringt, was ibm bas Theuerste war? Mit welchem Bergen murbe ich ben himmel um feine Wiederkunft aufleben, wenn sein Weib in meinen Armen liegt? Mit welcher Stirn ibm, wenn endlich ein Bunder ibn uns juruchbringt, entgegen ellen? Und gefetzt, er ift uns auf ewig entriffen, wodurch konnen wir fein Andenken beffer ehren, als wenn wir die Lucke ewig unausgefullt laffen, die fein Tod in unfern Cirkel geriffen hat? als wenn wir alle unfre Hoffnungen auf seinem Grabe opfern, und das, was sein war, gleich einem Heiligthume unberührt laffen?

"Aber alle Gründe, welche die brüderliche Delikateffe ausfand, waren nicht vermögend, ben alten Marchefe mit der Idee auszuschnen, einen Stamm erlöschen
zu sehen, der bereits neun Jahrhunderte geblüht. Alles,
was Lorenzo ihm abgewann, war noch eine Frist von
zwei Jahren, ehe er die Braut seines Bruders zum Altare führte. Während dieses Zeitraums wurden die Nachsorschungen auf's Eifrigste fortgesetzt. Lorenzo
selbst that verschiedene Seereisen, setzte seine Person
manchen Gefahren aus; keine Mühe, keine Kosten wurden gespart, den Verschwundenen wiederzusinden. Aber
auch diese zwei Jahre verstrichen fruchtlos, wie alle
vorigen."

"Und Grafin Antonie?" fragte ber Prinz. "Bon ihrem Zustande sagen Sie uns nichts. Sollte sie sich so gelaffen in ihr Schickfal ergeben haben? Ich kann es nicht glauben."

"Antoniens Zustand war der schrecklichste Kampf zwischen Pflicht und Neigung, haß und Bewunderung. Die uneigennützigste Grofmuth der brüderlichen Liebe rührte sie; sie fühlte sich hingeriffen, den Mann zu verehren, den sie nimmermehr lieben konnte; zerriffen von widersprechenden Gefühlen, blutete ihr Herz. Aber

ibr Wiberwille gegen ben Chevalier fchien in eben bem Grabe ju machfen, wie fich feine Unfpruche auf ihre Achtung vermehrten. Dit tiefem Leiben bemertte er ben ftillen Gram, ber ibre Sugend bergebrte. zärtliches Mitleib trat unvermerkt an die Stelle ber Gleichgultigkeit, mit ber er fie bieber betrachtet batte: aber biele verratberifche Empfindung binterging ibn, und eine wuthende Leidenschaft fing an , ihm die Ausübung einer Tugend zu erschweren, bie bis jest obug Beisviel gewesen mar. Doch selbst noch auf Untoften ber Liebe gab er ben Gingebungen feines Chelmuths Gebor: er allein war es, ber bas ungladliche Opfer gegen die Willfubr ber Kamilie in Schut nabm. Aber alle feine Bemubungen miglangen; jeber Sieg ben er über seine Leidenschaft bavon trug, zeigte ibn ihrer um fo murbiger, und bie Grogmuth, mit ber et fie ausschlug, biente nur bagu, ihre Biberfeslichkeit jeder Entschuldigung zu berauben.

So standen die Sachen, als der Chevalier mich beredete, ihn auf seinem Landgute zu besuchen. Die warme Empsehlung meines Gonners bereitete mir da einen Empfang, der alle meine Wunsche übertraf. Ich darf nicht vergessen, hier noch anzusühren, daß es mir durch einige merkwürdige Operationen gelungen war, meinen Namen unter den dortigen Logen berühmt zu machen, welches mit dazu beitragen mochte, das Bertrauen des alten Marchese zu vermehren und seine Erwartungen von mir zu erhöhen. Wie weit ich es wit ihm gebracht und welche Wege ich dabei gegangen, erlassen Sie mir zu erzählen; aus den Geständnissen,

die ich Ihnen bereits getban, tonnen Sie auf alles Uebrige schließen. Da ich mir alle mpfische Bacher au Rute machte, die fich in ber febr ansebnlichen Bibliothet bes Marchese befanden, so gelang es mir balb, in seiner Sprache mit ihm ju reben, und mein Spftem bon ber unfichtbaren Welt mit ben abeuteuerlichsten Erfindungen aufzustuten. In Aurzem glaubte er, mas ich wollte, und batte eben fo zuversichtlich auf die Begattungen ber Philosophen mit Salamanbrinnen und Splphiden als auf einen Artikel bes Ranons geschworen. Da er überdies febr religibs mar, und feine Anlage jum Glauben in diefer Schule zu einem hoben Grade ausgebilbet batte, fo fanden meine Dabrchen bei ibm befto leichter Eingang, und julet battte ich ibn mit Denfligitat so umftrickt und umwunden, daß nichts mehr bei ihm Rredit batte, sobald es naturlich mar. In Rurgem mar ich ber angebetete Apostel bes Saufes. Der gewöhnliche Inhalt meiner Borlesungen war die Exaltation ber menschlichen Natur und ber Umgang mit bobern Wesen, mein Gewährsmann ber untrugliche Graf von Gabalis. Die junge Grafin, Die feit bem Berlufte ihres Geliebten obnebin mehr in ber Beifters welt als in der wirklichen lebte und überdies eine große Mischung von Melancholie in ihrem Charafter batte, fing meine bingeworfenen Winke mit fcauberndem Boblbehagen auf, ja sogar die Bedienten des Saufes suchten fich im Zimmer zu thun zu machen, wenn ich redete, um bier und ba eine meiner Worte aufzuhaschen, welche Bruchftude fie alebann nach ihrer Art an einanber reibten.

"Ungefahr zwei Monate mochte ich so auf biesem Rittersitze zugebracht haben, als eines Morgens ber Spevalier auf mein Zimmer trat. Tiefer Gram malte sich auf seinem Sesichte, alle seine Züge waren zerstört, er warf sich in einen Stuhl mit allen Geberben ber Berzweiflung.

Rapitain," sagte er, mit mir ift es vorbei. Ich muß fort. Ich fann es nicht langer bier aushalten."

"Bas ift Ihnen, Chevalier? Bas haben Sie?"

"D diese fürchterliche Leidenschaft! (hier fuhr er mit heftigkeit von dem Stuhle auf und warf fich in meine Arme.) — Ich habe fie bekampft, wie ein Mann — Jetz kann ich nicht mehr."

"Aber an wem liegt es benn, liebster Freund, als an Ihnen? Steht nicht Mes in Ihrer Gewalt? Water, Familie —"

"Bater! Familie! Was ist mir bas? — Will ich eine erzwungene Hand, ober eine freiwillige Neigung? — Hab' ich nicht einen Nebenbuhler? — Ach! Und welchen? — Einen Nebenbuhler vielleicht unter ben Todten! D lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Ging es auch bis an's Ende der Welt. Ich muß meinen Bruder sinden."

"Wie? Nach so viel fehlgeschlagenen Versuchen konnen Sie noch Hoffnung —"

"hoffnung! — In meinem herzen starb sie langst. Aber auch in jenem? — Was liegt baran, ob ich hoffe? — Bin ich gludlich, so lange noch ein Schimmer dieser hoffnung in Antoniens herzen glimmt? Zwei Worte, Freund, konnten meine Marter enben — Aber umsonft! Mein Schidsal wird elend bleiben, bis die Ewigkeit ihr langes Schweigen bricht, und Gräber für mich zeugen."

"Ift es biefe Gewißheit alfo, die Sie gladlich machen kann?"

"Glactich? D ich zweiste, ob ich es je wieder senn kann! — Aber Ungewisheit ist die schrecklichste Berdammniß! (Rach einigem Stillschweigen mäßigte er sich und suhr mit Wehmuth fort.) Daß er meine Leiden sähe! — Kann sie ihn glactlich machen, diese Treue, die das Elend seines Bruders macht? Soll ein Lebendiger eines Todten wegen schmachten, der nicht mehr genießen kann? — Wäste er meine Qual — (hier sing er an, heftig zu weinen, und drückt sein Gesicht auf meine Brust) vielleicht — ja vielleicht würde er sie selbst in meine Arme sühren."

»Aber follte biefer Bunfch fo gang unerfullbar fenn ?"

"Freund! Bas sagen Sie?" — Er sah mich ersichrocken an.

"Weit geringere Anlasse," suhr ich fort, "haben bie Abgeschiebenen in bas Schickfal ber Lebenben versstochten. Sollte bas ganze zeitliche Gluck eines Mensschen — eines Bruders —"

"Das ganze zeitliche Gluck! D bas fuhl' ich! Wie mahr haben Sie gesagt! Meine ganze Glucksfeligkeit!"

"Und die Rube einer trauernden Familie keine wurdige Aufforderung fepn? Gewiß! wenn je eine irdische Angelegenheit dazu berechtigen kann, die Rube

ber Seligen zu fibren - von einer Gewalt Gebrauch zu machen - "

"Um Gotteswillen, Freund!" unterbrach er mich, "nichts mehr bavon! Ehmals wohl, ich gesteh' es, begte ich einen solchen Gedanken — mir daucht, ich sagte Ihnen bavon — aber ich habe ihn langst als ruchlos und abscheulich verworfen."

"Sie feben nun ichon," fubr ber Sicilianer fort, mobin uns biefes führte. Ich bemubte mich, bie Bebenklichkeiten bes Ritters zu gerftreuen, welches mit endlich auch gelang. Es warb befchloffen, ben Geift bes Berftorbenen ju citiren, wobei ich mir nur vierzebn Tage Krift ausbedingte, um mich, wie ich vorgab, wurdig barauf porzubereiten. Rachbem biefer Beitraum verftrichen und meine Maschinen geborig gerichtet waren, benutte ich einen Schauerlichen Abend, wo die Kamilie auf die gewöhnliche Art um mich versammelt mar, ihr die Einwilligung bazu abzuloden, ober fie vielmehr babin ju leiten, baß fie felbft biefe Bitte an mich that. Den Schwersten Stand batte man bei ber jungen Grafin, beren Gegenwart boch fo mes fentlich mar; aber bier fam une ber fcmarmerische Alug ihrer Leidenschaft zu Bulfe, und vielleicht mehr noch ein ichwacher Schimmer von hoffnung, bag ber Todtgeglaubte noch lebe und auf den Ruf nicht erscheinen werbe. Difftrauen in bie Sache felbit, 3weifel in meine Runft war bas einzige hinderniß, welches ich nicht zu befampfen batte.

"Sobald die Einwilligung ber Familie da war, wurde der britte Tag zu dem Werke angesetzt. Gebete,

bie bis in die Mitternacht verlängert werden mußten, Gasten, Wachen, Einsamkeit und mystischer Unterricht waren, verbunden mit dem Gebrauch eines gewissen noch unbekannten musikalischen Instruments, das ich in ähnlichen Fällen sehr wirksam fand, die Vorbereitungen zu diesem seierlichen Alte, welche auch sehr nach Wunsche einschlugen, daß die fanatische Begeisterung meiner Zuhdrer meine eigene Phantasie erhiste, und die Illusion nicht wewig vermehrte, zu der ich mich bei dieser Gelegenheit anstrengen mußte. Endlich kam die erwartete Stunde — "

"Ich errathe," rief ber Prinz, "wen Sie uns jetzt aufführen werben — Aber fahren Sie nur fort — fahren Sie nur fort —

"Rein, gnabigster herr. Die Beschwörung ging nach Wunsche vorüber."

"Aber wie? wo bleibt ber Armenier?"

"Fürchten Sie nicht," antwortete ber Sicilianer, "ber Armenier wird nur zu zeitig erscheinen."

"Ich laffe mich in keine Beschreibung bes Gankelsspiels ein, die mich ohnehin auch zu weit führen murbe. Genug, es erfüllte alle meine Erwartungen. Der alte Marchese, die junge Gräsin nebst ihrer Mutter, der Chevalier und noch einige Berwandte waren zugegen. Sie können leicht benken, daß es mir in der langen Zeit, die ich in diesem Hause zugebracht, nicht an Gelegendeit werde gemangelt haben, von Allem, was den Berssiehen. Berschiedene Gemälde, die ich da von ihm vorssand, seizen mich in den Stand, der Erscheinung die

säuschenbste Aehnlichkeit zu geben, und weil ich ben Geist nur durch Zeichen sprechen ließ, so konnte auch seine Stimme keinen Verdacht erweden. Der Tobte selbst erschien in barbarischem Sklavenkleibe, eine tiese Wunde am Halse. Sie bemerken," sagte der Siciliamer, "daß ich hierin von der allgemeinen Wuthmaßung abging, die ihn in den Wellen hatte umkommen lassen; weil ich Ursache hatte, zu hoffen, daß gerade das Unerwartete dieser Wendung die Glaubwürdigkeit der Visson selbst nicht wenig vermehren würde; so wie mir im Gegeutheil nichts gefährlicher schien, als eine zu gewissen hafte Annäherung an das Natürliche."

"Ich glaube, bag bies febr richtig geurtheilt mar," 33n einer Reibe außerorbentlicher faate ber Pring. Erscheinungen mußte, baucht mir, juft bie mabrich einlich ere fibren, Die Leichtigkeit, Die erhaltene Entbedung ju begreifen, murbe bier nur bas Mittel, burch welches man bazu gelangt war, herabgewurbigt baben: Die Leichtigkeit, fie ju erfinden, Diefes mobl gar verbachtig gemacht haben; benn wozu einen Beift bemuben, wenn man nichts Beiteres von ihm erfahren foll, als was auch ohne ibn, mit Bulfe ber blog gewöhnlichen Bernunft, berauszubringen war? Aber Die überraschende Reubeit und Schwierigkeit ber Entbedung ift hier gleichsam eine Gewährleiftung bes Bunders, modurch fie erhalten wird - benn wer wird nun bas Uebernaturliche einer Operation in Zweifel gieben, wenn bas, was fie leiftete, burch naturliche Rrafte, nicht geleiftet werben tann? - 3ch babe Sie unterbrochen," fette ber Pring bingu, "bollenben Sie Ihre Erzählung."

"Ich ließ," fuhr dieser fort, "die Frage an den Geist ergeben, ob er nichts mehr sein nenne auf dieser Welt, und nichts darauf hinterlassen habe, was ihm theuer ware? Der Geist schüttelte dreimal das haupt und streckte eine seiner Hande gen Himmel. Ehe er wegging, streifte er noch einen Ring vom Finger, den man nach seiner Verschwindung auf dem Fußboden liegen fand. Als die Gräfin ihn genauer in's Gesicht faste, war es ihr Trauring."

"Ihr Trauring!" rief ber Pring mit Befremdung. "Ihr Trauring! Aber wie gelangten Sie zu Diefem?"

"Ich — — Es war nicht ber rechte, gnabigfter Prinz — — Ich hatte ihn — — Es war nur ein nachgemachter — "

"Ein nachgemachter!" wiederholte der Prinz. "Zum Nachmachen brauchten Sie ja den rechten, und wie kamen Sie zu diesem, da ihn der Verstorbene gewiß nie vom Finger brachte?" —

"Das ist wohl mahr," sagte ber Sicilianer, nicht ohne Zeichen ber Berwirrung — aber aus einer Beschreibung, die man mir von dem wirklichen Trauringe gemacht hatte — "

"Die Ihnen wer gemacht hatte?"

"Schon vor langer Zeit," sagte ber Sicilianer — "Es war ein ganz einfacher golbner Ring, mit bem Ramen ber jungen Grafin, glaub' ich, — — aber Sie haben mich ganz aus ber Ordnung gebracht — "

"Wie erging es weiter?" fagte ber Pring mit febr unbefriedigter und zweideutiger Miene.

"Sett bielt man fich fur überzengt, baf Jeronymo nicht mehr am Leben fen. Die Ramilie machte von biesem Tage an, seinen Tob bffentlich bekannt und legte formlich die Trauer um ihn an. Der Umftand mit bem Ringe erlaubte auch Antonien feinen 3meifel mehr und gab ben Bewerbungen bes Chevaliers einen großern Nachbrud. Aber ber beftige Gindrud, ben Diese Erscheinung auf fie gemacht, ftutzte fie in eine gefährliche Rrantheit, welche bie hoffnungen ihres Liebhabers bald auf ewig vereitelt hatte. Als fie wieder genesen war, bestand fie barauf, ben Schleier ju nebs men, wobon fie nur burch bie nachbrudlichften Gegenvorstellungen ihres Beichtvaters, in welchen fie ein unumschräftes Bertrauen fette, abzubringen mar. Ends lich gelang es ben vereinigten Bemubungen biefes Dannes und ber Ramilie, ihr bas Jawort abzuangstigen. Der lette Tag ber Trauer follte ber gludliche Tag fenn, ben ber alte Marchese burch Abtretung aller seiner Guter an ben rechtmäßigen Erben noch festlicher zu machen gesonnen war.

"Es erschien bieser Tag und Lorenzo empfing seine bebende Brant am Altare. Der Tag ging unter; ein prächtiges Mahl erwartete die frohen Gaste im hellerleuchteten Hochzeitsaale und eine lärmende Musik bes gleitete die ausgelassene Freude. Der glückliche Greis hatte gewoult, daß alle Welt seine Fröhlichkeit theilte; alle Zugänge zum Pallaste waren geöffnet und willtommen war Jeder, der ihn glücklich pries. Unter diesem Gebtänge nun —"

Der Sicilianer hielt hier inne und ein Schauber der Erwartung hemmte unsern Obem — —

Mnter biefem Gebrange alfo," fubr er fort, pließ mich berjenige, welcher junachft an mir fag, einen Frangistanermond bemerten, ber unbeweglich, wie eine Gaule, fand, langer bagerer Statur und afchbleichen Angefichts, einen ernften und traurigen Blick auf bas Brautpaar gebeftet. Die Kreube, welche rinas. um auf allen Gefichtern lachte, schien an biefem einzigen vorüberzugeben; feine Diene blieb unwandelbar biefelbe. wie eine Bufte unter lebenden Riguren. . Das Außerorbentliche biefes Anblicks, ber, weil er mich mitten in ber Luft überraschte und gegen Alles, mas mich in biesem Augenblick umgab, auf eine so grelle Art abstach, um so tiefer auf mich wirkte, ließ einen unauslbsch. lichen Gindruck in meiner Seele guruck, bag ich baburch allein in ben Stand gefett worden bin, die Gefichtes zuge biefes Monche in ber Physiognomie bes Ruffen (benn Sie begreifen wohl ichon, bag er mit diefem und Ihrem Armenier eine und dieselbe Person war) wieder zu erkennen, welches sonst schlechterbings unmöglich wurde gewesen senn. Dft versucht' ich's, die Augen von Diefer Schrechaften Gestalt abzumenden, aber unfreis willig fielen fie wieder darauf und fanden fie jedesmal unverandert. Ich fließ meinen Nachbar an, diefer ben seinigen; biefelbe Reugierbe, biefelbe Befremdung burche lief die ganze Tafel, bas Gesprach stockte, eine allgemeine plotliche Stille, ben Donch fibrte fie nicht. Der Monch ftand unbeweglich und immer derfelbe, einen ernsten und traurigen Blick auf das Brautpaer geheftet. Ginen Jeben entfette biefe Erscheinung; bie junge Gräfin allein fand ihren eigenen Kummer im

Gefichte biefes Fremblinge wieber, und bing mit filler Wolluft an dem einzigen Gegenstande in der Versamme lung, ber ihren Gram zu verfteben, zu theilen ichien. Allgemach verlief fich bas Gebrange, Mitternacht mar poraber, bie Dufit fing an fteller und verlorner qu tonen, die Kergen buntler und endlich nur einzeln au brennen, bas Gesprach leifer und immer leifer zu fine ftern - und oder ward es und immer ober im trub erleuchteten Dochzeitsaale; ber Mouch fant unbeweglich und immer berfelbe, einen ftillen und traurigen Blick auf bas Brautpaar geheftet. Die Tafel wird aufgeboben, die Gafte zerftreuen fich babin und bortbin, bie Samilie tritt in einen engern Rreis jusammen, ber Monch bleibt ungelaben in biefem engern Rreife. 3ch weiß nicht, woher es kam, daß Nicmand ihn anreden wollte: Niemand redete ibn an. Schon brangen fich ihre meiblichen Befannten um bie gitternbe Braut herum, bie einen bittenben Sulfe suchenben Blid auf ben ehrwurdigen Frembling richtet; ber Frembling erwidert Die Manner sammeln fich auf gleiche Urt um ben Brautigam - Gine geprefte erwartungevollt Stille - "Dag wir unter einander ba fo gludlich find," bub endlich ber Greis an , ber allein unter une allen ben Unbekannten nicht zu bemerken, ober fich boch nicht über ibn zu verwundern schien: "Daft wir fo aludich find," fagte er, und mein Gobn Jeronymo muß fehlen! -Maft bu ibn benn geladen, und er ift ausgeblieben ?a fragte ber Monch. Es mar bas erfte Dal, bag er ben Mund bffnete. Dit Schreden faben wir ibn an.

"Ach! er ist hingegangen, wo man auf ewig ausbleibt," versetzte der Alte. "Ehrwardiger Herr, Ihr versteht mich unrecht. Mein Sohn Jeronymo ist todt." "Dielleicht farchtet er sich auch nur, sich in solcher Gesellschaft zu zeigen," fuhr der Monch fort — "Wer weiß, wie er aussehen mag, dein Sohn Jeronymo! — Laß ihn die Stimme boren, die er zum letzten Male

Bas foll bas bedeuten?" murmelte Alles. Lorenzo beranderte bie Farbe. Ich laugne nicht, daß mir bas haar anfing zu fleigen.

borte! - Bitte beinen Gobn Lorenzo, bag er ihn rufe!"

"Der Monch war unterdeffen zum Schenktische getreten, wo er ein volles Weinglas ergriff und an die Lippen setzte — "Das Andenken unsers theuren Jeronymo!" rief er. "Wer den Verstorbenen lieb hatte, thue mir's nach!"

"Moher Ihr auch senn mogt, ehrwürdiger herr,"
rief endlich der Marchese, "Ihr habt einen theuren Namen genannt. Send mir willsommen! — Rommt, meine Freunde! (indem er sich gegen uns kehrte und die Gläser herumgeben ließ) — laßt einen Fremdling uns nicht beschämen! — Dem Andenken meines Sobnes Jeronymo!"

Mie, glaube ich, ward eine Gesundheit mit fo fchlimmen Muthe getrunken.

"Ein Glas steht noch voll da — Warum weigert sich mein Sohn Lorenzo, auf biesen freundlichen Trunk Bescheid zu thun?"

"Bebend empfing Lorenzo bas: Glas aus bes Fransgistaners Sand — bebeud brachte er es an ben

Mund - Meinem vielgeliebten Bruber Jeronymoter fammelte er und schaubernd setzte er's nieber.

"Das ift meines Morders Stimme," rief eine fürchterliche Gestalt, die auf einmal in unserer Mitte fand, mit bluttriefendem Aleide und entstellt von gräßlichen Wunden.

Mber um bas Weitere frage man mich nicht mehr," fagte ber Sicilianer, alle Beichen bes Entfetens in feis nem Angefichte. Deine Sinne batten mich von bem Angenblide an verlaffen, als ich bie Augen auf bie Gestalt marf, so wie Jeben, ber jugegen mar. wir wieder ju uns felber kamen, rang Lorenzo mit bem Tode: Monch und Erfcheinung maren verschwunden. Den Ritter brachte man unter ichredlichen Budungen ju Bette: Riemand, ale ber Geiftliche, mar um ben Sterbenden, und ber jammervolle Greis, ber- ihm. wenige Bochen nachher, im Tobe folgte. Seine Geftanbniffe liegen in ber Bruft bes Patere verfentt, ber feine lette Beichte borte, und fein lebendiger Denfch bat fie erfahren. Richt lange nach biefer Begebenbeit geschab ce, bag man einen Btunnen auszuräumen batte, ber im hinterhofe bes Landhaufes unter wildem Ge ftrauche verftedt und viele Sahre lang verfchuttet mar; ba man ben Schutt burcheingnber forte, entbedte man ein Todtengerippe. Das haus, mo fich biefes gutrug, fteht nicht mehr; die Kamilie del Monte ift erlofchen und in einem Rlofter, ohnweit Salerno, zeigt man Ibnen Untoniens Grab.

"Sie feben nun," fuhr ber Sicilianer fort, als er fab, daß wir noch alle flumm und betreten fanden

nad Niemand das Wort nehmen wollte, "Sie sehen nun, worauf sich meine Bekanntschaft mit diesem russtschen Offiziere, oder diesem Franziskanermonche, oder diesem Armenier grundet. Urtheilen Sie jetzt, ob ich Ursache gehabt habe, vor einem Wesen zu zietern, das sich mir zweimal auf eine so schreckliche Art in den Weg warf."

"Beantworten Sie mir noch eine einzige Frage," fagte ber Prinz und stand auf. "Sind Sie in Ihrer Erzählung über Alles, was den Ritter betraf, immer aufrichtig gewesen?"

"Ich weiß nicht anders," berfette ber Sicilianer.

"Sie haben ibn alfo wirklich far einen rechtschafe fenen Mann gehalten ?"

"Das hab' ich, bei Gott, das hab' ich," antwors tete jener.

"Auch ba noch, ale er Ihnen ben bewußten Ring gab?"

"Wie? — Er gab mir teinen Ring — Ich habe ja nicht gefagt, daß er mir ben Ring gegeben."

"Gut," sagte ber Prinz, an ber Glocke ziehend, und im Begriff wegzugehen. "Und ben Geist bes Marquis von Lanon (fragte er, indem er noch einmal zurücklam), ben dieser Ruffe gestern auf ben Ihrigen folgen ließ, halten Sie also für einen wahren und wirklichen Geist?"

<sup>- - - &</sup>quot;Ich tann ibn fur nichts anders balten," antwortete jener.

<sup>&</sup>quot;Rommen Sie," sagte ber Pring zu uns. Der Schließer trat berein. "Wir find fertig," sagte er

ju biefem. "Sie, mein herr, follen weiter von mit beren."

Die Frage, guabigster Herr, welche Sie zulet an ben Gaukler gethan haben, mbchte ich an Sie selbst thun, fagte ich zu bem Prinzen, als wir wieber allein waren. halten Sie biesen zweiten Geift für ben mahren und achten?

"Ich? Nein, wahrhaftig, bas thue ich nicht mehr."

"Nicht mehr? Alfo haben Sie es boch gethan?"
"Ich laugne nicht, bag ich mich einen Augenblid habe hinreißen laffen, Diefes Blendwerf fur etwas mehr zu halten."

Und ich will ben sehen, rief ich aus, der sich unter diesen Umständen einer ähnlichen Bermuthung erwehren kann. Aber was für Gründe haben Sie nun, diese Meinung zurückzunehmen? Nach dem, was man uns eben von diesem Armenier erzählt hat, sollte sich der Glaube an seine Wundergewalt eher vermehrt als vermindert haben.

"Bas ein Nichtswürdiger uns von ihm erzählt hat?" siel mir der Prinz mit Ernsthaftigkeit in's Bort. "Denn hoffentlich zweifeln Sie nun nicht mehr, daß wir mit einem solchen zu thun gehabt haben? —"

Rein, sagte ich. Aber follte befroegen sein Zeug-

"Das Zengniß eines Richtswürdigen — gefetzt, ich batte auch weiter keinen Grund, es in Zweifel zu ziehen — kann gegen Wahrheit und gefunde Vernunft nicht in Anfchlag kommen. Berbient ein Menfch, ber mich

mehrmal betrogen, ber ben Betrug gu feinem Sande merke gemacht, in einer Sache gebort ju werben, mo die aufrichtigste Wahrheiteliebe felbst fich erft reinigen muß, um Glauben gu verdienen? Berbient ein folder Mensch, ber vielleicht nie eine Mahrheit um ihrer felbst willen gefagt bat, ba Glauben, wo er als Beuge gegen Menschenvernunft und ewige: Maturordnung auferitt? Das flingt eben fo, ale mem ich einen gebrandmarkten Bofewicht bevollmachtigen wollte, gegen bio nie befleckte: und nie bescholtene Unschuld zu klugen." 21 Aber was fur Grunde follte er haben; einem Manne, ben er fo viele Urfachen bat gu haffen, wenige ftens ju furchten, ein fo glorreiches Zeugniß ju geben? Benn ich biese Grunde auch nicht einsehe, will er fie beswegen weniger baben? Beif ich, in weffen Solde er mich belog? Ich gestehe, daß ich bas gange Gewebe feines Betrugs noch nicht gang burchschaue; aber er bat ber Sache, fur bie er ftreitet, einen febr schlechten Diepft gethau, bag er fich mir ale einen Betrüger - und vielleicht als etwas noch Schlimmeres - entlarvte."

Der Umstand mir bem Ringe scheint mir freilich etwas verbächtig.

"Er ist mehr als bas," sagte ber Pring, ser ist entscheidend. Diesen Ring empfing er von dem Morber, und er mußte in demselben Augenblicke gewiß sepn, das es der Morder war. Wer, als der Morder konnte dem Verstorbenen einen Ring abgezogen haben, den dieser gewiß nie vom Finger ließ? Und, suchte er die ganze Erzählung hindurch zu überreden, als ab er felbst von dem Mitter getäuscht worden, und als ob er geglaubt hatte, ihn zu täuschen: Wozu diesen Winstelzug, wenn er nicht selbst bei sich fühlte, wie viel er versoren gab, wenn er sein Verständniß mit dem Morder einräumte? Seine ganze Erzählung ist offenbar nichts, als eine Reibe von Ersudungen, um die wenigen Wahrheiten an einander zu hängen, die er uns preis zu geben für gut fand. Und ich sollte größeres Bedenken tragen, einen Nichtswürdigen, den ich auf zehn Lügen ertappte, lieber auch noch der elften zu besthuldigen, als die Grundordnung der Natur untersbrechen zu lassen, die ich noch auf keinem Mißklange betrat?

Ich kann Ihnen barauf nichts autworten, sagte ich. Aber die Erscheinung, die wir gestern saben, bleibt mir barum nicht weniger unbegreislich.

"Much mir," versetzte ber Pring, sob ich gleich in Bersuchung gerathen bin, einen Schluffel buzu aussimbig zu machen."

Wie? sagte ich.

"Erinnern Sie sich nicht, daß die zweite Gestalt, sobald sie herein war, auf den Altar zuging, das Kruzifix in die hand faste und auf den Teppich trat." So schien mir's. Ja.

"Und bas Kruzifir, sagt uns ber Sicilianer, war ein Conductor. Daraus seben Sie also, daß sie eilte sich elektrisch zu machen. Der Streich, den Lord Seymour mit dem Degen nach ihr that, konnte also nichts anders als unwirksam bleiben, weil der elektrische Schlag seinen Arm lähmte."

Mit bem Degen hatte biefes seine Richtigkeit. Aber die Augel', die der Sicilianer auf fie abschoff, und welche wir langfam auf dem Altar rollen horten?

"Biffen Sie anch gewiß, baß es bie abgeschoffene Angel war, bie wir rollen horten? — Davon will ich gar nicht einmal reben, daß die Marionette, oder der Mensch, ber ben Geift vorstellte, so gut umpanzert senn konnte, daß er schuße und begenfest war — Aber benken Sie doch ein wenig nach, wer es war, der die Pistolen geladen."

Es ift mahr, fagte ich — und ein plobliches Licht ging mir auf — ber Ruffe hatte fie geladen. Aber biefes geschah vor unsern Augen, wie hatte ba ein Betrug vorgeben tonnen?

"Und warum batte er nicht follen vorgeben tonnen? Setten Sie benn icon bamals ein Miftrauen in bie fen Menfchen, bas Sie es fur notbig befunden batten, ibn ju beobachten? Unterfuchten Gie bie Rugel, eh' er fie in ben Lauf brachte, die eben fo gut eine quede filberne oder auch nur eine bemalte Thonfugel fenn tonnte? Gaben Sie Acht, ob er fie auch wirklich in ben Lauf ber Piftole ober nicht nebenbei in feine Sand fallen ließ? Bas überzeugt Sie - gefett, er batte fie auch wirklich scharf gelaben - bag er gerabe bie gelabenen in den andern Pavillon mit binuber nahm und nicht vielmehr ein anberes Daar unterfcob, welches fo leicht anging, da es Niemand einfiel, ihn ju beobachten, und wir überbies mit bettt Auskleiben beschäftigt waren? Und tonnte die Gestalt nicht in bem Augenblicke, ba ber Pulverrauch fie uns entzog, eine andere Augel, womit sie auf den Nothfall vetschen war, auf dem Altar fallen laffen? Welcher von allen diesen Fallen ift der unmbgliche?"

Sie haben Recht. Aber biese treffende Aehnlichkeit der Gestalt mit Ihrem verstorbenen Freunde — Ich habe ihn ja auch sehr oft bei Ihnen gesehen, und in dem Geiste hab' ich ihn auf der Stelle wieder erkannt.

"Auch ich — und ich kann nicht andere fagen, als daß die Taufdung auf's Sochste getrieben war. Benn aber mm biefer Sicitianer, nach einigen wenigen berftoblnen Blicken, Die er auf meine Labatiere warf, auch in fein Gemalbe eine Aehnlichkeit zu bringen wußte, die Sie und mich binterging, warum nicht um fo viel mehr ber Ruffe, ber mabrend ber gangen Tafel ben freien Gebrauch meiner Tabatiere batte, ber ben Bortheil genoß, immer und burchaus unbeobachtet au bleiben, und bem ich noch außerbem im Bertrauen entbed batte, wer mit bem Bilbe auf ber Dose gemeint sen? — Setzen Sie binzu — was auch ber Sicilianer anmertte - das baf Charafteristische bes Marquis in lauter folden Gefichtegugen liegt, bie fich auch im Groben nachabmen laffen - wo bleibt bann bas Unerflarbare in Diefer gangen Erscheinung."

Aber der Juhalt seiner Worte? Der Aufschluß über Ihren Kreund?

"Wie? fagte uns benn der Sicilianer nicht, bag er aus bem Benigen, was er mir abfragte, eine ahm liche Geschichte zusammengestigt habe? Beweist dieses nicht, wie naturlich gerade auf diese Ersindung zu fallen war? Ueberbies klangen die Antworten bes Geistes so orakelmäßig bunkel, daß er gar nicht Gefahr laufen konnte, auf einem Widerspruche betreten zu werden. Setzen Sie, daß die Areatur des Gaullers, die den Geist machte, Scharfsinn und Besounenbeit besaß und von den Umständen nur ein wenig unterrichtet war — wie weit hatte diese Gaulelei nicht noch gefahrt werden konnen?"

Aber überlegen Sie, guabigfter Berr, wie weitlaufig Die Anftalten gu .: einem fo gufammengefeten Betrug von Seiten bes Armeniers batten fenn muffen! Bie viele Zeit baju gebort haben murbe! Wie viele Zeit nur, einen menschlichen Ropf einem anbern so getren nachsumalen, als hier vorausgesetzt wird! Wie viele Beit, Diefen untergeschobenen Geift fo gut zu unterrichten, baß man bor einem groben Grrthum gesichert mar! Wie viele Aufmerksamkeit bie fleinen unnennbaren Reben binge wurden erforbert baben, welche entweber mithelfen, ober benen, weil fie fibren tonnten, auf irgend eine Art boch begegnet werben mußte! Und nun ermagen Sie, baß ber Ruffe nicht über eine halbe Stunde abwefend Konnte wohl in nicht mehr als einer halben mar. Stunde Alles angeordnet werben, was bier nur bas Unentbebrlichfte mar? - Babrlich, anabigfter berr, selbst nicht einmal ein dramatischer Schriftsteller, ber um die unerbittlichen drei Ginbeiten feines Ariftoteles verlegen mar, murbe einem 3mifchenaft fo viel Sandlung aufgelaftet, noch seinem Parterre einen so farten Glauben zugemutbet baben.

"Wie? Sie halten es also schlechterbings für um mbglich, baß in biefer kleinen halben Stunde alle biefe Unstalten hatten getroffen werden konnen?"

In der That, rief ich, fur fo gut als unmöglich. -Wiberspricht Diese Rebensart vorstebe ich nicht. es allen Gefegen ber Beit, bes Raums und ber phofis fchen Wirkungen, daß ein fo gewandter Ropf, wie boch unwidersprechlich diefer Armenier ift, mit Sulfe feiner vielleicht eben fo gewandten Rreaturen, in ber Sulle ber Racht, von Niemand bevbachtet, mit allen Salfemits teln ausgeruftet, von benen fich ein Mann biefes Sands werks ohnehin niemals trennen wird, daß ein folcher Menfc, von folchen Umftanden begunftigt, in fo-wes niger Zeit so viel zu Stande bringen konnte? Ift es geradezu undentbar und abgeschmacht, ju glauben, baß er mit Sulfe weniger Borte, Befehle ober Binte, feinen Selferebelfern weitlaufige Auftrage geben, weitlaufige und zusammengesetzte. Operationen mit wenigem Worts aufwande bezeichnen tonne? - Und barf etwas anders, als eine bell eingesehene Unmöglichkeit gegen die ewigen Gefete ber Natur aufgestellt werben? Bollen Gie lieber ein Bunder glauben, ale eine Unwahrscheinlichkeit zugeben? Lieber die Rrafte ber Natur umftarzen, ale eine kunftliche und weniger gewöhnliche Combination biefer Rrafte fich gefallen laffen ?"

Wenn die Sache auch eine fo tahne Folgerung nicht rechtfertigt, fo muffen Sie mir boch eingestehen, daß fie weit uber unsere Begriffe geht.

"Beinabe hatte ich Luft, Ihnen auch dieses abzuftreiten," sagte ber Pring mit schalthafter Munterkeit. "Wie, lieber Graf? wenn es sich, zum Beispiel, ergabe, baß nicht bloß mabrend und nach dieser halben Stunde, nicht bloß in der Eile und nebenher, sondern den gauzen Abend und die ganze Nacht für diesen Armenier gearbeitet worden? Denten Sie nach, daß der Sicilianer beinahe drei volle Stunden zu seinen Zurüstungen vers brauchte."

Der Sicilianer, gnabigfter Berr!

"Und womit beweisen Sie mir benn, daß ber Sicis lianer an dem zweiten Gespenste nicht eben so vielen Anstheil gehabt habe, als an dem ersten?"

Bic, guabigfter Berr?

"Daß er nicht ber vornehmste helfersheifer bes Ars meniers war — turz — daß Beibe nicht miteinanber unter einer Dede liegen?"

Das mochte schwer zu erweisen seyn, rief ich mit nicht geringer Berwunderung.

"Nicht so schwer, lieber Graf, als Sie wohl meinen. Wie? Es ware Jufall, daß fich diese beiden Menschen in einem so seltsamen, so verwickelten Anschlage auf die selbe Person, zu derselben Zeit und an demselben Orte begegneten, daß sich unter ihren beiderseitigen Operationen eine so auffallende Harmonie, ein so durchdachtes Einverständniß fände, daß einer dem andern gleichsam in die Hande arbeitete? Setzen Sie, er habe sich des grbbern Gankelspiels bedient, um dem feinern eine Folie unterzulegen. Er schuf sich einen Hektor, um sein Uchilses zu seyn. Setzen Sie, er habe jenes vorausgeschickt, um den Grad von Glauben auszusinden, worauf er bei mir zu rechnen hatte, um die Jugange zu meinem

Bertrauen auszuspähen; um sich durch diesen Bersuch, ber, unbeschadet seines abrigen Planes, verungladen konnte, mit seinem Subjekte zu samiliarisiren; kurz, um sein Instrument damit anzuspielen. Setzen Sie, er habe es gethan, um eben dadurch, daß er meine Ausmerkssamkeit auf einer Seite vorsätzlich aufforderte und wach erhielt, sie auf einer andern, die ihm wichtiger war, einschlummern zu lassen. Setzen Sie, er habe einige Erzundigungen einzuziehen gehabt, von denen er wünschte, daß sie auf Rechnung des Taschenspielers geschrieben würden, um den Argwohn von der wahren Spur zu entsernen."

Bie meinen Sie bas?

"Laffen Sie uns annehmen, er babe einen meiner Leute bestochen, um burch ihn gewiffe gebeime Rachrichs ten - bielleicht gar Documente - gu erhalten, bie gu feinem Breede bienen. Ich vermiffe meinen Jager. Bas hindert mich, ju glauben, bag der Armenier bei ber Entweichung biefes Menfchen mit im Spiele fen? Aber ber Bufall tann es fugen, bag ich binter bicfe Schliche tomme; ein Brief tann aufgefangen werben, ein Bebienter plaubern. Sein ganges Unfeben fcheitert, wenn ich bie Quellen feiner Allwiffenbeit entbede. fchiebt alfo diefen Tafchenspieler ein, ber biefen ober jenen Anschlag auf mich haben muß. Bon bem Dasenn und ben Abfichten biefes Menfchen unterläßt er nicht, mir frubzeitig einen Wint zu geben. Bas ich alfo auch entbeden mag, fo wird mein Berbacht auf Riemand anbete, als auf biefen Gaufler, fallen; und ju ben Rachforschungen, welche ibm, bem Armenier, ju gute kommen, wird ber Sicilianer feinen Ramen geben. Diefes war die Puppe, mit der er mich spielen läßt; während daß er felbft, unbeobachtet und unverdächtig, mit unsichtbaren Seilen mich umwindet."

Sehr gut! Aber wie latt es fich mit biefen Absichten reimen, bag er selbst biefe Lauschung zerftbren bilft und die Geheimniffe feiner Runft profanen Augen preisgibt?

"Was find es fur Geheimniffe, Die er mir preisgibt? Reines von benen zuverläffig, die er Luft bat, bei mir in Ausübung zu bringen. Er bat also burch ihre Ptofanation nichts verloren - Aber wie viel bat er im Gegentheil gewonnen, wenn biefer permeintliche Eriumph über Betrug und Taschenspielerei mich ficher und guverfichtlich macht, wenn es ibm baburch gelang, meine Bachfamteit nach einer entgegengefetten Richtung gu leuten, meinen noch unbestimmt umberschweifenben Arg. wohn auf Gegenstände zu fixiren, die von dem eigents lichen Orte bes Angriffs am weitesten entlegen find? -Er konnte erwarten, daß ich, fruber ober fpater, aus eignem Migtrauen oder fremdem Untriebe, den Schluffel ju feinen Bundern in der Tafchenspielerkunft aufsuchen wurde. - Bas tonnte er Befferes thun, als daß er fie felbst neben einander ftellte, daß er mir gleichsam den Magstab baju in die Sand gab, und, indem er ber lettern eine funftliche Grenze fette, meine Begriffe von ben erstern besto mehr erhobte ober verwirrte. viele Muthmagungen bat er durch diefen Runftgriff auf einmal abgeschnitten! Bie viele Erklaungsarten im

1 # 1 (2.1)

Borgus wiberlegt, auf die ich in ber Folge vielleicht batte fallen mogen!"

So hat er wenigstens sehr gegen sich selbst gehans belt, baß er die Augen berer, die er tauschen wollte, schärfte und ihren Glauben an Bunderkraft burch Entzifferung eines so kunftlichen Betrugs aberhaupt sinken machte. Sie felbst, gnadigster herr, sind die beste Wisberlegung feines Planes, wenn er ja einen gehabt hat.

"Er bat fich in mir vielleicht geirrt - aber er bat barum nicht weniger icharffinnig raisonnirt. Ronnte er porausfeben, bag mir gerabe basjenige im Gebachtniffe bleiben marbe, welches ber Schluffel ju bem Bunder werben Bunte? Lag es in feinem Plane, bag mir bie Rregtur, beren er fich bebiente, folche Blofen geben follte? Biffen wir, ob diefer Sicilianer feine Bollmacht nicht weit überschritten bat? - Dit bem Ringe gewiß - und doch ift es hauptfachlich biefer einzige Umstand, ber mein Miftrauen gegen bicfen Menschen entschieden Die leicht tann ein fo jugefpitter feiner Plan burch ein groberes Organ verunftaltet werben? Sicher lich war es seine Meinung nicht, daß uns ber Tafchenfpieler feinen Ruhm im Marktschreiertone vorposaunen follte - bag er uns jene Dabrchen aufschuffeln follte. bie fich beim leichteften Nachdenken widerlegen. Go jum Beispiel - mit welcher Stirn tann Diefer Charlas tan behaupten, daß fein Bunderthater auf ben Glockets schlag Zwolfe, in ber Racht jeden Umgang, mit Den schen aufheben muffe? Saben wir ihn nicht felbft um biese Zeit in unfrer Mitte gesehen ?"

Carrie Burnell

Das ift mabr, rief ich. Das innft er vergeffen baben!

"Aber es liegt im Charafter biefer Urt Leute, daß fie folche Auftrage übertreiben und durch das Zubicl Alles verschlimmern, was ein bescheibener und mäßiger Betrug vortrefflich gemacht hatte."

Ich kann es bestungeachtet noch nicht über mich geswinnen, gnädigstet Herr, diese ganze Sache für nichts mehr, als ein angestelltes Spiel zu halten. Wie? Der Schrecken des Sicilianers, die Judingen, die Ohnmacht, der ganze klägliche Justand dieses Menschen, der uns selbst Erbarmen einstößte — alles dieses wäre nur eine eingelernte Rolle gewesen? Jugegeben, daß sich das theatralische Saukelspiel auch noch so weit treiben lasse, so kann die Kunft des Akteurs doch nicht über die Organe seines Lebens gebieten.

"Bas das anbetrifft, Freund — Ich habe Richard ben Dritten von Garrick gesehen — Und waren wir in viesem Augenblick kalt und mußig genug, um underfangene Beobachter abzugeben? Konnten wir den Affekt vieses Menschen prüsen, da uns der unserige übermeissterte? Ueberdies ist die entscheidende Krise, auch sogar eines Betrugs, für den Betrüger selbst eine so wichtige Angelegenheit, daß bei ihm die Erwartung gat leicht so gewaltsame Symptome erzeugen kann, als die Ueberraschung bei dem Betrogenen. Rechnen Sie dazu noch die unvermuthete Erscheinung der Rassleder.

Gben diese, gnadigster herr - Gut, daß Gie mich baran erinnern - Burbe er es wohl gewagt haben,

einen fo gefährlichen Plan bem Auge ber Gerechtigkeit bloß zu fiellen? Die Treue seiner Areatur auf eine so bedenkliche Probe zu bringen? — Und zu welchem Enbe?

"Dafür laffen Sie ihn forgen, ber seine Leute tennen muß. Wiffen wir, was für geheime Berbrechen ihm für die Berschwiegenheit dieses Menschen haften? — Sie haben gehort, welches Amt er in Benedig bestleidet — Wie viel wird es ihm wohl koften, diesem Rerl durchzuhelfen, der keinen andern Ankläger hat als ihn?"

(Und in ber That hat ber Ausgang ben Berbacht bes Prinzen in diesem Stud nur zu sehr gerechtfertigt. Alls wir uns einige Tage barauf nach unserm Gefangenen erkundigen ließen, erhielten wir zur Antwort, baß er unsichtbar geworben sen.)

"Und zu welchem Ende, fragen Sie? Auf welchem andern Wege, als auf diesem gewaltsamen, konnte er dem Sicilianer eine so unwahrscheinliche und schimpfliche Beichte abfordern laffen, worauf es doch so wessentlich ankam? Wer, als ein verzweifelter Mensch, der nichts mehr zu verlieren hat, wird sich entschließen konnen, so erniedrigende Ausschläffe über sich selbst zu geben? Unter welchen andern Umständen hatten wir sie ihm geglaubt?"

Alles zugegeben, gnabigster Print, sagte ich endlich. Beide Erscheinungen sollen Gautelspiele gewesen seyn; dieser Sicilianer soll uns meinethalben nur ein Mahrechen aufgeheftet haben, das ihn sein Printipal einlernen ließ, beide sollen zu einem Zwecke, mit einander einsverstanden, wirken, und aus diesem Einverstandniffe

sollen alle jene wanderbaren Zufälle sich erklaren laffen, bie uns im Laufe diefer Begebenheit in Erstaunen gesetzt haben. Jene Prophezeiung auf dem Markusplatze, das erste Bunder, welches alle übrigen erdffnet hat, bleibt nichts besto weniger unerklart und was hilft uns der Schluffel zu allen übrigen, wenn wir an der Aufelhung dieses einzigen verzweiseln?

"Rebren Sie es vielmehr um, lieber Graf,"-aab mir ber Bring biebauf gut Antwort. "Sagen Sie, mas beweifen alle jene Bunder, wenn ich berausbringe, bag auch nur ein einziges Taschenspiel barunter mar? Jene Prophezeiung - ich befenn' es Ihnen - gebt über alle meine Raffungefraft. Stunde fie einzeln ba, batte ber Armenier feine Rolle mit ihr beschloffen, wie er fie damit eroffnete - ich gestebe Ihnen, ich weiß nicht, wie weit fie mich noch batte fubren konnen. In biefer niebrigen Gefellschaft ift fie mir ein flein wenig verbachtig. - Die Beit wird fie aufflaren, ober auch nicht aufflaren - aber glauben Gie mir, Freund (inbem er feine Sand auf die meinige legte und eine fehr ernsthafte Diene annahm), ein Mensch, dem bobere Rrafte zu Gebote fteben, wird feines Gautelfpiels beburfen, ober er mirb es verachten.«

So endigte sich eine Unterredung, die ich darum ganz hieber gesetzt habe, weil sie Die Schwierigkeiten zeigt, die bei dem Prinzen zu besiegen waren; und weil sie, wie ich hoffe, sein Andenken von dem Borwurfe reinigen wird, daß er sich blind und unbesonnen in die Schlinge gestürzt habe, die eine unerhörte Teufelei ihm bereitete. Nicht alle — fährt der Graf von Open fort

- bie in bem Augenblicke, wo ich biefes fchreibe, vielleicht mit hobngelachter auf feine Schwachheit berab. feben, und im ftolgen Duntel ihrer nie angefochtenen Bernunft fich fur berechtigt halten, den Stab der Berdammung uber ihn zu brechen, nicht alle, furchte ich, wurden diefe erfte Probe fo mannlich bestanden baben. Wenn man ihn nunmehr auch nach biefer glucklichen Borbereitung beffen ungeachtet fallen fieht; wenn man ben schwarzen Unschlag, vor beffen entferntefter Unnaberung ibn fein guter Genius warnte, nichts befto weniger an ihm in Erfallung gegangen findet, fo wird man weniger über feine Thorbeit wotten, ale über bie Große des Bubenftuck erftaunen, dem eine fo mobi vertheidigte Bernunft erlag. Beltliche Rudfichten tonnen an meinem Zeugniffe feinen Untheil haben, benn Er, ber es mir banten foll, ift nicht mehr. Sein fcredliches Schidfal ift geendigt, langft bat fich feine Seele am Ihron ber Bahrheit gereinigt, vor bem auch bie meinige langft ftebt, wenn die Welt biefes liest aber man verzeihe mir die Thrane, die bem Andenken meines theuerften Kreundes unfreiwillig fallt - boch aur Steuer ber Gerechtigkeit Schreib' ich es nieber: Er war ein ebler Mensch, und gewiß mar' er eine Bierbe bes Thrones geworben, ben er burch ein Berbrechen erfteigen zu wollen fich betberen ließ.

**=0** 

## Zweites Buch.

Micht lange nach biefen lettern Begebenheiten - fahrt ber Graf von Don ju erzählen fort - fing ich an, in bem Gemuthe bes Pringen eine wichtige Beranderung ju bemerken, die theils eine unmittelbare Rolge bes lettern Borfalls war, theils auch burch ben Bufams menfluß mehrerer zufälliger Umftande bervorgebracht worden. Bis jett namlich hatte ber Pring jebe ftrengere Prufung feines Glaubens vermieden und fich bas - mit begnugt, die roben und finnlichen Religionebes griffe, in benen er auferzogen worden, burch bie beffern Ibeen, die fich ibm nachber aufdrangen, ju reinigen, ober mit biefen auszugleichen, ohne bie Runs bamente feines Glaubens zu untersuchen. Religionsgegenstande überhaupt, gestand er mir mehrmals, fenen ihm jeberzeit wie ein bezaubertes Schloß vorgetommen, in bas man nicht ohne Grauen seinen Suß fete, und man thue weit beffer, man gebe mit ehrerbietiger Refignation baran vorüber, ohne fich ber Gefahr auszusetzen, fich in feinen Labprinthen zu ber-Eine bigotte, fnechtische Erziehung war bie Quelle biefer Furcht; biefe hatte feinem garten Ge birne Schredbilber eingebrudt, bon benen er fich mabrend feines gangen Lebens nie gang losmachen konnte.

Religibse Melancholie mar eine Erbfrantheit in seiner Kamilie; die Erziehung, welche man ibn und seinen Brudern geben ließ, war diefer Disposition angemeffen, bie Menschen, benen man fie anvertraute, aus biefem Gefichtepunkte gewählt, also entweder Schwarmer ober Beuchler. Alle Lebhaftigfeit des Rnaben in einem dumpfen Geifteszwange zu erftiden, mar bas einzige Dittel, fich ber bochten Bufriedenheit der fürftlichen Meltern ju verfichern. Diefe schwarze nachtliche Gestalt batte Die gange Jugendzeit unfere Pringen, felbft aus feinen Spielen mar die Freude verbannt. Alle feine Borftels lungen bon Religion batten etwas Furchterliches an fich, und eben bas Grauenvolle und Derbe mar es, was fich feiner lebhaften Einbildungefraft zuerft bemachtigte und fich auch am langsten barin erhielt. Sein Gott mar ein Schreckbild, ein strafendes Be fen ; feine Gottesverehrung fnechtisches Bittern ober blinde, alle Rraft und Rubnheit erstidende, Ergebung. Auf allen feinen kindischen und jugendlichen Reigungen, benen ein berber Rorper und eine blubenbe Ge fundbeit um fo fraftvollere Explosionen gab, fand ihm bie Religion im Wege; mit allem, woran fein jugendliches Berg fich bing, lag fie im Streite; er lernte fie nie als eine Boblthat, nur als eine Beifel feiner Leis benschaften tennen. Go entbrannte allmählich eine ftille Indignation gegen fie in feinem Bergen, welche, mit einem respektvollen Glauben und blinder Furcht in feis nem Ropfe und Bergen, die bigarrefte Mischung machte - einen Biberwillen gegen einen herrn, bor welchem er gitterte,

Rein Bunder, baf er bie erfte Gelegenheit ergriff, einem fo ftrengen Joche an entflieben - aber er entlief ibm, wie ein leibeigener Stlade feinem barten Berrn, ber auch mitten in ber Freiheit bas Gefühl feiner Rnechtschaft berumtragt. Eben barum, weil er bem Glanben felner Jugend nicht mit rubiger Babl entfagt, weil er nicht gewartet batte, bis feine reife, gereinigte Bernunft fich gemächlich bavon abgelbst hatte, weil er ihm als ein Rluchtling entsprungen war, auf den die Eigenthumsrechte feines herrn immer noch fortbauern - fo mußte er auch, nach fo großen Diftraftionen, immer wieder au ibm gurudtebren. Er mar mit ber Rette ents fprungen, und eben barum mußte er ber Ranb eines jeben Betrugers werben, ber fie entbectte und ju gebrauchen verstand. Daß sich ein folcher fand, wird, wenn man es noch nicht errathen bat, ber Berfolg biefer Gefchichte ausweisen.

Die Geständnisse des Sicilianers ließen in seinem Gemuthe wichtigere Folgen zurud, als dieser ganze Gezgenstand werth war, und der kleine Sieg, den seine Bernunft über diese schwache Täuschung davon getragen, hatte die Zudersicht zu seiner Bernunft überhaupt merklich erhöht. Die Leichtigkeit, mit der es ihm gelungen war, diesen Betrug aufzuldsen, schien ihn selbst überrasscht zu haben, in diesem Kopfe hatten sich Wahrheit und Irrthum noch nicht so genau von einander gesondert, daß es ihm nicht oft begegnet wäre, die Stützen der einen mit den Stützen des andern zu verwechseln; daher kam es, daß der Schlag, der seinen Glauben an Wunder stützte, das ganze Gebäude feines Glaubens

sugleich zum Wanken brachte. Es erging ihm hier, wie einem unerfahrnen Menschen, der in der Freundschaft oder Liebe hintergangen worden, weil er schlecht gewählt hatte und der nun seinen Glauben an diese Empsindungen überhanpt sinken läßt, weil er bloße Zufälligkeiten für wesentliche Kennzeichen derselben ausnimmt. Ein entlardter Betrug machte ihm auch die Wahrheit verdächtig, weil er sich die Wahrheit unglücklicherweise durch gleich schlechte Gründe bewiesen hatte.

Dieser vermeintliche Triumph gesiel ihm um so mehr, je schwerer der Druck gewesen, wovon er ihn zu befreien schien. Bon diesem Zeitpunkte an regte sich eine Zweifelsucht in ihm, die auch das Chrwurbigste nicht verschonte.

Es halfen mehrere Dinge gusammen, ibn in Diefer Gemuthelage zu erhalten und noch mehr barin zu befestigen. Die Burudgezogenheit, in ber er bieber gelebt batte, borte jest auf und mußte einer gerftreuungebollen Lebensart Plat machen. Gein Stand mar entbedt. Aufmerksamkeiten, bie er erwibern mußte, Stifette, bie er feinem Range schuldig mar, riffen ibn unvermerkt in ben Birbel ber großen Belt. Stand sowohl, als feine perfonlichen Gigenschaften, offneten ihm bie geiftvolleften Birtel in Benebig; bald fab er fich mit ben bellften Ropfen ber Republit, Gelebrten sowohl als Staatsmannern, in Berbindung. Dies zwang ibn, ben einformigen, engen Rreis zu erweitern, in welchem fein Beift fich bisher beweat batte. Er fing an, die Armuth und Befchranttheit feiner Begriffe mabrannehmen, und bas Bedurfnig baberer Bildung ju fablen. Die altmodische Korm seines Geis ftes, von fo vielen Borgugen fie auch fonft begleitet mar, stand mit den gangbaren Begriffen ber Gefellschaft in einem nachtheiligen Contrafte, und feine Frembbeit in ben bekanntesten Dingen fette ihn zuweilen bem Lacherlichen aus; nichts furchtete er fo febr, als bas Lacherliche. Das ungunftige Borurtheil, bas auf feinem Beburtelande haftete, ichien ihm eine Aufforderung gu fenn, es in feiner Perfon zu widerlegen. Dazu tam noch die Sonderbarkeit in feinem Charafter, daß ibn jebe Aufmerkfamkeit berbroß, bie er feinem Stanbe und nicht feinem perfonlichen Werthe banten zu muffen Borguglich empfand er biefe Demuthigung in Gegenwart folcher Perfonen, die burch ihren Geift glangten, und burch perfonliche Berbienfte gleichfam über ihre Geburt triumphirten. In einer folchen Gefellschaft sich ale Pring unterschieben zu feben, mar jeberzeit eine tiefe Beschamung fur ibn, weil er ungluds licherweise glaubte, burch biefen Namen fcon von jeder Concurrenz ausgeschloffen zu fenn. Alles diefes zusammengenommen, überführte ibn bon ber Nothwendigkeit, feinem Beifte die Bildung ju geben, die er bieber verabfaumt hatte, um bas Jahrfunftel ber witigen und ber benkenden Welt einzuholen, hinter welchem er fo weit zurudgeblieben mar. Er mablte bagu bie mobernfte Letture, ber er fich nun mit allem bem Ernfte bingab, womit er Alles, mas er vornahm, zu behanbeln pflegte. Aber bie schlimme Sanb, bie bei ber Bahl biefer Schriften im Spiele mar, lief ihn ungludlicherweise immer auf folche ftogen, bei benen feine Bernunft und fein Berg wenig gebeffert waren. auch bier waltete fein Lieblingsbang vor, ber ibn immer ju Allem, mas nicht begriffen werden foll, mit unwiderfteblichem Reize bingezogen batte. Rur fur basieniae, was damit in Beziehung ftand, batte er Aufmerkfamkeit und Gedachtniß; feine Bernunft und fein Berg blieben leer, mabrend fich biefe Sacher feines Gebirns mit verworrenen Begriffen anfüllten. Der blenbenbe Styl bes Ginen rif feine Imagination babin, indem die Spitfindigfeiten bes Undern feine Bernunft verftrickten. Beiben murbe es leicht, fich einen Geift zu unterjochen, ber ein Raub eines Jeben mar, ber fich ihm mit einer gewiffen Dreiftigkeit aufdrang. Gine Lekture, die langer als ein Jahr mit Leibenschaft fortgefett wurde, batte ibn beinabe mit gar feinem wohlthatigen Begriffe bereichert, wohl aber seinen Ropf mit 3weifeln angefüllt, Die, wie es bei biefem confequenten Charafter unaus. bleiblich folgte, bald einen unglacklichen Weg zu feinem Bergen fanden. Daß ich es furz fage - er hatte fich in diefes Labyrinth begeben als ein glaubenreicher Schwarmer, und er verließ es als Zweifler, und zulett als ein ausgemachter Freigeift.

Unter ben Zirkeln, in die man ihn zu ziehen gewußt hatte, war eine gewiffe geschloffene Gefellschaft, ber Bucentauro genannt, die unter bem außerlichen Scheine einer ebeln vernünftigen Geistesfreiheit die zügelloseste Licenz der Meinungen wie der Sitten begünstigte. Da sie unter ihren Mitgliedern viele Geistliche zählte und sogar die Namen einiger Kardinale an ihrer Spitze trug, so wurde der Prinz um so leichter bewogen,

fich darin einführen zu laffen. Gewiffe gefährliche Wahrheiten ber Vernunft, meinte er, tonnten nirgends beffer aufgehoben sepu, als in ben Sanden folcher Perfonen, die ihr Stand ichon gur Magigung verpflichtete, und die ben Bortheil batten, auch die Gegenpartei gebort und gepruft zu haben. Der Prinz vergaß bier, baf Libertinage bes Geiftes und ber Sitten bei Pers fonen diefes Standes eben barum weiter um fich greift, weil fie bier einen Bugel weniger findet. Und biefes war der Kall bei dem Bucentauro, beffen mehrfte Mitglieder durch eine verdammliche Philosophie, und burch Sitten, Die einer folchen Rubrerin murbig maren. nicht ihren Stand allein, fondern felbft die Menschbeit beschimpften. Die Gesellschaft batte ihre gebeimen Grade, und ich will, jur Ehre bes Pringen, glauben, baf man ihn bes innerften Beiligthums nie gewurdigt Reber, ber in biefe Gefellichaft eintrat, mußte, wenigstens fo lange er ihr lebte, feinen Rang, feine Nation, feine Religionspartei, furz alle conventionelle Unterscheidungszeichen ablegen und fich in einen gewiffen Stand universeller Gleichheit begeben. Die Bahl ber Mitglieder war in ber That ftreng, weil nur Borgage bes Geiftes einen Weg bagu babnten. Die Gefellschaft ruhmte fich bes feinsten Tons und bes ausgebilbetsten Geschmacks, und in diesem Rufe stand fie auch wirk lich in gang Benedig. Diefes sowohl, als der Schein bon Gleichbeit, ber barin berrschte, jog ben Prinzen unwiderftehlich an. Ein geistvoller, burch feinen Bis aufgebeiterter Umgang, unterrichtende Unterbaltungen,

bas Befte aus ber gelehrten und politischen Wet, bas bier, wie in feinem Mittetpuntte, gufammenfloff, verbargen ihm lange Beit bas Gefährliche biefer Berbinbung. Bie ihm nach und nach ber Beift bes Inftituts burch bie Daste hindurch fichtbarer wurde, ober man es auch mube war, langer gegen ibn auf feiner Sut zu senn, war ber Rudweg gefährlich, und falsche Scham sowohl, ale Sorge fur feine Sicherheit, zwangen ibn, fein inneres Diffallen zu verbergen. febon burch bloge Bertraulichkeit mit biefer Menfchen-Haffe und ihren Gefinnungen, wenn fie ihn auch nicht gur Nachahmung binriffen, ging bie reine, fcone Ginfalt feines Charafters und die Bartheit feiner moralifchen Gefühle verloren. Seine burch fo wenig grundliche Renntniffe unterftutte Bernunft tonnte, obne fremde Beibulfe, Die feinen Trugschluffe nicht lofen, womit man fie bier verftrict hatte, und unvermerkt hatte dieses schreckliche Corosiv Alles — beinahe Alles verzehrt, worauf feine Moralitat ruben follte. naturlichen und nothwendigen Stuten feiner Gludseligkeit gab er fur Sophismen binmeg, die ibn im entscheibenden Augenblicke verließen, und ihn baburch gwangen, fich an ben erften beften Billfubrlichen gu halten, ben man ihm zuwarf.

Bielleicht ware es der hand eines Freundes gelungen, ihn noch zur rechten Zeit von diesem Abgrunde zurückzuziehen — aber, außerdem daß ich mit dem Innern des Bucentauro erst lange nachher bekannt vonden bin, als das Uebel schon geschehen war, so hatte mich schon zu Anfang dieser Periode ein beingender

Borfall aus Benedig abgerufen. Auch Mylord Semmour, eine icabbare Befanntichaft bes Dringen, befsen kalter Roof jeder Art von Tauschung unzuganglich mar, und ber ibm unfehlbar ju einer fichern Stute batte bienen tounen, verließ uns in biefer Beit, um in fein Baterland gurudgutebren. Diejenigen, in beren Banben ich ben Pringen ließ, waren zwar redliche, aber unerfahrne und in ihrer Religion außerft beschrantte Menschen, benen es sowohl an ber Ginficht in bas Uebel, als an Unseben bei bem Pringen fehlte. Seinen verfanglichen Sophismen mußten fie nichts, als bie Dachtsprache eines blinden, ungepraften Glaubens ents gegenzuseten, Die ibn entweder aufbrachten ober belufligten; er übersab fie gar zu leicht, und fein überlegner Berftand brachte biefe ichlechten Bertheibiger ber guten Sache balb zum Schweigen, wie aus einem Beispiele, bas ich in ber Rolge anführen werbe, erhellen wird. Den Andern, die fich in der Kolge feines Bertrauens bemachtigten, mar es vielmehr barum zu thun, ibn immer tiefer barein ju verfenten. Als ich im folgenden Jahre wieder nach Benedig gurudtam wie anders fand ich da schon Alles!

Der Einfluß diefer neuen Philosophie zeigte fich bald in des Prinzen Leben. Je mehr er zusehends in Benedig Glud machte und neue Freunde sich erwarb, besto mehr sing er an, bei seinen altern Freunden zu verlieren. Mir gefiel er von Tag zu Tag weniger; auch sahen wir uns seltener, und überhaupt war er weniger zu haben. Der Strom der großen Welt batte ihn gefaßt. Nie wurde seine Schwelle leer, wenn er

zu Saufe mar. Gine Luftbarfeit brangte bie andere. ein Reft bas andere, eine Gludfeligfeit die andere. Er war bie Schone, um welche Alles bublt, ber Ronig und ber Abgott aller Birkel. Go ichwer er fich in ber porigen Stille feines beschränkten Lebens ben großen Beltlauf gebacht batte, fo leicht fand er ihn nunmehr ju feinem Erstaunen. Es fam ihm Alles fo entgegen, Alles war trefflich, was von seinen Lippen tam, und wenn er fcwieg, fo war es ein Raub an ber Gefellschaft. Man verftand bie Runft, ibm bie Gebanten mit einer angenehmen Leichtigkeit von ber Seele gleich. fam abzuldfen, und burch eine feine Rachbulfe ibn felbft bamit ju uberraschen. Much machte ibn biefes ibn überall verfolgende Glud, biefes allgemeine Gelingen, wirklich ju etwas mehr, als er in ber That war, weil es ihm Duth und Zuversicht zu ihm felbft gab. Die erhobte Meinung, bie er baburch von feinem eigenen Berthe erlangte, gab ibm Glauben an bie übertriebene und beinabe abgottische Berehrung, bie man feinem Geifte miberfahren lieft, Die ibm obne biefes vergrößerte und gemiffermaßen gegrundete Gelbfts gefühl nothwendig batte verbachtig werben muffen. Jest aber mar biefe allgemeine Stimme nur bie Be fraftigung beffen, mas fein felbftzufriedener Stolz ihm im Stillen fagte - ein Tribut, ber ihm bon Rechts. wegen gebührte. Unfehlbar murbe er biefer Schlinge entgangen fenn, batte man ihn zu Athem toms men laffen, batte man ihm nur rubige Duge gegonnt, seinen eigenen Werth mit bem Bilbe ju vergleichen, bas ibm in einem fo lieblichen Spiegel vorgehalten wurde. Aber seine Eristenz war ein forts bauernder Zustand von Trunkenheit, von schwebendem Taumel. Je hoher man ihn gestellt hatte, besto mehr hatte er zu thun, sich auf dieser Hohe zu erhalten; diese immerwährende Anspannung verzehrte ihn langs sam; selbst aus seinem Schlase war die Ruhe gestohen. Man hatte seine Blosen durchschaut und die Leidensschaft gut berechnet, die man in ihm entzündet hatte.

Bald mußten es feine redlichen Ravaliere entgelten, baß ihr herr jum großen Ropfe geworben mar. Ernfthafte Empfindungen und ehrmurdige Dahrheiten, an benen fein Berg fonft mit aller Barme gehangen, fingen nun an, Begenftande feines Spotts zu werben. Un den Wahrheiten ber Religion rachte er fich fur ben Druck, worunter ibn Wahnbegriffe fo lange gehalten hatten; aber weil eine nicht zu verfalschenbe Stimme seines herzens die Taumeleien seines Ropfes bekampfte, fo war mehr Bitterkeit, als froblicher Muth in feinem Wite. Sein Naturell fing an, fich zu andern, Launen stellten fich ein. Die schonfte Bierde feines Charattere, feine Befcheibenheit, verfcwand; Schmeichler hatten sein treffliches Berg vergiftet. Die schonende Delikateffe bes Umgangs, bie es feine Ravaliers fonft gang vergeffen gemacht batte, bag er ihr herr mar, machte jest nicht felten einem gebieterischen, entscheibens ben Tone Plat, ber um fo empfindlicher fcmerate, weil er nicht auf den außerlichen Abstand, worüber man fich mit leichter Dube troftet, und ben er felbft wenig achtete, fonbern auf eine beleidigende Boraus fetzung feiner perfonlichen Erhabenheit gegrundet mar.

Beil er zu hause bftere Betrachtungen Raum gab, die ihn im Taumel der Scfellschaft nicht hatten anzehen durfen, so saben ihn seine eigenen Leute selten andere als sinster, murrisch und unglücklich, während daß er fremde Zirkel mit einer erzwungenen Frohlichzeit beseelte. Mit theilnehmenden Leiden saben wir ihn auf dieser gefährlichen Bahn hinwandeln, aber in dem Tumult, durch den er geworfen wurde, horte er die schwache Stimme der Freundschaft nicht mehr, und war jetzt auch noch zu glücklich, um sie zu verstehen.

Schon in ben erften Zeiten biefer Epoche forberte mich eine wichtige Angelegenheit an ben Sof meines Souverains, die ich auch bem feurigften Intereffe ber Freundschaft nicht nachsetzen burfte. Gine unfichtbare Sand, die fich mir erft lange nachher entbedte, hatte Mittel gefunden, meine Angelegenheiten bort ju verwirren und Geruchte bon mir auszubreiten, eilen mußte, burch meine perfonliche Gegenwart gu widerlegen. Der Abschied vom Prinzen ward mir schwer, aber ihm mar er besto leichter. Schon feit bie ibn an geraumer Beit maren bie Banbe gelbet, mich gefettet batten. Aber fein Schickfal batte meine gange Theilnehmung erwedt; ich ließ mir begwegen bon bem Baron bon Kont berfprechen, mich burch schriftliche Nachrichten bamit in Berbindung ju erhalten, was er auch auf's Gewiffenhaftefte gehalten hat. Von jett an bin ich alfo auf lange Zeit fein Augenzeuge biefer Begebenbeiten mehr; man erlaube mir, ben Baron bon R\*\* an meiner Statt aufzuführen,

und diese Lucke durch Auszüge aus seinen Briefen zu erganzen. Ungeachtet die Borstellungsart meines Freundes Fonnt immer die meinige ift, so habe ich bennoch an seinen Worten nichts andern wollen, ausdenen der Leser die Wahrheit mit wenig Mube heraussssinden wird.

## **F**aron von **J<sup>con</sup>** an den Grasen von G<sup>con</sup>. Erster Brief.

Mai 17\*\*.

Dant Ihnen, febr berehrter Freund, bag Gie mir bie Erlaubnif ertheilt haben, auch abmefend ben vertrauten Umgang mit Ihnen fortzuseten, ber mabrend Ihres hiersenns meine beste Freude ausmachte. hier, bas miffen Sie, ift Niemand, gegen ben ich es magen burfte, mich uber gemiffe Dinge berauszulaffen. -Bas Sie mir auch bagegen fagen mogen, biefes Bolt ift mir verhaft. Seitbem ber Pring einer bavon geworben ift und feitbem vollende Sie une entriffen find, bin ich mitten in diefer volfreichen Stadt verlaffen. nimmt es leichter, und bie Schonen in Benedig wiffen ihm die Rrankungen vergeffen zu machen, die er zu Sause mit mir theilen muß. Und mas hatte er fich auch barüber zu gramen? Er ficht und verlangt in dem Pringen nichts, als einen Berrn, ben er überall findet - aber ich! Sie wiffen, wie nabe ich bas Bohl und Web unfere Pringen an meinem Bergen fuble und wie febr ich Urfache bazu habe. Sechzehn Jahre find's, baß ich um seine Person lebe, daß ich nur fur ihn lebe. Als ein neunjähriger Anabe kam ich in seine Dienste und seit bieser Zeit hat mich kein Schicksal von ihm getrennt. Unter seinen Augen bin ich geworden; ein langer Umgang hat mich ihm zugebildet; alle seine großen und kleinen Abenteuer hab' ich mit ihm bestanden. Ich lebe in seiner Slückseligkeit. Bis auf dieses unglückliche Jahr hab' ich nur meinen Freund, meinen altern Bruder in ihm gesehen; wie in einem heitern Sonnenscheine hab' ich in seinen Augen gelebt — keine Wolke trübte mein Glück und alles dies soll mir nun in diesem unseligen Benedig zu Trümmern gehen!

Seitbem Sie von uns find, bat fich allerlei bei uns verandert. Der Pring von woben ift vorige Boche mit einer zahlreichen und glanzenben Suite bier angelangt und bat unferm Birtel ein neues tumultuarifches Leben gegeben. Da er und unfer Pring fo nabe verwandt find und jett auf einem ziemlich guten Ruß zusammen fteben, fo werden fie fich mabrend feines hiefigen Aufenthalte, ber, wie ich bore, bis jum Simmelfahrtefeft bauern foll, wenig von einander trennen. Der Unfang ift fcon beftens gemacht; feit zehen Tagen ift ber Pring taum: ju Athem gekommen. Der Pring bon \*\*boo hat es gleich febr boch angefangen und bas mochte er immer, ba er fich balb wieber entfernt; aber bas Schlimmfte babei ift, er bat unfern Pringen bamit angestedt, weil er fich nicht wohl bavon ausschließen konnte und bei bem befondern Berbaltniffe, bas zwischen beiden Saufern obwaltet, bem bestrittenen Range bes feinigen bier etwas schuldig zu fenn glaubte: Dazu kommt, baß in wenigen Wochen auch unfer Abschied von Benedig berannabt, wodurch er ohnehin überhoden wird, biefen außerordentlichen Aufwand in die Lange fortzuführen.

Der Pring von \*abon, wie man fagt, ift in Geschäfe ten bes \*\*\* Orbens bier, wobei er fich einbildet, eine wichtige Rolle zu fpielen. Daß er von allen Befannts fchaften unfere Prinzen sogleich Besitz genommen baben werbe, tonnen Sie fich leicht einbilben. In den Bucentauro besonders ift er mit Domp eingeführt worben. ba es ibm feit einiger Zeit beliebt bat, ben witigen Ropf und den farten Geift zu spielen, wie er fich benn auch in feinen Correspondenzen, beren er in allen Beltgegenden unterbalt, nur ben Prince philosophe nennen lagt. Ich weiß nicht, ob Sie je bas Glud gehabt baben, ibn zu feben. Ein vielversprechendes Meußere, beschäftigte Augen, eine Miene voll Runftverftanbigkeit, viel Prunt von Lekture, viel erworbene Natur, (vergonnen Sie mir biefes Bort) und eine furftliche Berab. laffung ju Menfchengefühlen, babei eine beroifche Buberficht auf fich felbst und eine Alles niebersprechenbe Beredfamteit. Ber tonnte, bei fo glangenben Gigenschaften, einer R. S. feine Sulbigung verfagen? Wie indeffen der ftille wortarme und grundliche Werth unfers Pringen neben diefer Schreienben Bortrefflichkeit ausfommen wird, muß der Ausgang lebren.

In unserer Einrichtung sind seit ber Zeit viele und große Beränderungen geschehen. Wir haben ein weues prächtiges haus, ber neuen Profuratie gegenabet, besogen, weil es dem Prinzen im Mohren zu eng wurde. Unsere Suite hat sich um zwölf Köpfe vermehet, Pagen,

Mohren, Heiduden u. dgl. m. — Alles geht jetzt in's Große. Sie haben mahrend Ihres Hierschus über Aufwand geklagt — jetzt sollten Sie erst sehen!

Unsere innern Berhaltnisse sind noch die Alten — außer, daß der Prinz, der durch Ihre Gegenwart nicht mehr in Schranken gehalten wird, wo möglich, noch einspldiger und frostiger gegen uns geworden ist, und daß wir ihn jetzt, außer dem An und Auskleiden, wenig haben. Unter dem Borwande, daß wir das Französische sehecht und das Italienische gar nicht reden, weiß er uns von seinen mehrsten Gesellschaften auszuschließen, wodurch er mir für meine Person eben keine große Kränklung anthut; aber ich glaube, das Wahre davon einzuschen; er schämt sich unserer — und das schmerzt mich, das haben wir nicht verdient.

Bon unfern Leuten (weil Gie boch alle Rleinigkeiten wiffen wollen) bebient er fich jetzt fast ganz allein bes Biondello, ben er, wie Sie wiffen, nach Entweichung unfere Jager's, in feine Dienfte nahm und ber ihm jest, bei biefer neuen Lebensart, gang unentbehrlich geworben ift. Der Mensch fennt Alles in Benedig und Alles weiß er zu gebrauchen. Es ist nicht anders, als wenn er tausend Augen batte, taufent banbe in Bewegung feten Er bewertstellige bieses mit Sulfe ber Gonfonnte. boliers, fagt er. Dem Pringen tommt babarch ungemein zu Statten, daß er ihn vorläufig mit allen neuen Gefichtern befannt macht, bie biefem in feinen Gefelle Schaften borkommen und die gebeimen Rotigen, Die er gibt, bat ber Pring immer richtig befunden. Das bei fpricht und fcbreibt er bas Italienische und bas

Krangbfifche vortrefflich, woburch er fich auch bereits jum Sefretair bes Pringen aufgeschwungen bat. Ginen Bug von uneigennutiger Treue muß ich Ihnen boch ergablen, ber bei einem Menfchen biefes Standes in ber That felten ift. Neulich ließ ein angesehener Raufmann aus Rimini bei bem Pringen um Gebor anfuchen. Der Gegenstand mar eine fonberbare Beschwerbe über Der Profurator, fein voriger Berr, ber ein wunderlicher Beiliger gewesen sen mochte, batte mit seinen Bermandten in unversähnlicher Reindschaft gelebt, die ihn auch, wo moglich, noch überleben follte. Sein ganges ausschließendes Bertrauen batte Biondello, bei bem er alle Gebeimniffe niederzulegen pflegte; biefer mußte ihm noch am Tobbette angeloben, fie beilig gu bemahren, und , jum Bortheil ber Bermandten, niemals Gebrauch bavon zu machen; ein ansehnliches Legat follte ibn fur biefe Berfchwiegenheit belobnen. Als man fein Teftament eroffnete und feine Daviere burchfuchte, fanben fich große Luden und Bermirrungen, worüber Bionbello allein ben Aufschluß geben konnte. Diefer laugnete bartnadig, bag er etwas miffe, lieg ben Erben bas febr betrachtliche Legat und behielt feine Gebeimniffe. Große Erbietungen wurden ibm bon Seiten ber Verwandten gethan, aber alle vergeblich; endlich, um ihrem Budringen zu entgeben, weil fie brobten, ibn rechtlich zu belangen, begab er fich bei bem Pringen in Dienste. Un biefen wandte fich nun der Saupterbe, biefer Kaufmann, und that noch größere Erbietungen, als die ichon geschehen maren, wenn Biondello feinen Sinn andern wollte. Aber auch bie Farsprache bes

Pringen mar umsonft. Diesem gestand er gwar, bag ihm wirklich bergleichen Gebeimniffe anvertraut maren; er laugnete auch nicht, bag ber Berftorbene im Saffe gegen feine Ramilie vielleicht zu weit gegangen fen, aber fette er bingu, er war mein guter herr und mein Boblthater und im festen Bertrauen auf meine Redlichkeit ftarb er bin. 3ch mar ber einzige Freund, ben er auf ber Welt verließ - um fo weniger barf ich feine einzige hoffnung bintergeben. Bugleich ließ er merten, baß biefe Eroffnungen bem Unbenten feines verftorbenen herrn nicht fehr gur Chre gereichen durften. Ift bas nicht fein gebacht und ebel? Much konnen Sie leicht benfen, bag ber Pring nicht febr barauf beharrte, ibn in einer fo loblichen Gefinnung mantend zu machen. seltene Treue, die er gegen einen Tobten bewies, bat ibm einen Lebenden gewonnen!

Leben Sie gludlich — liebster Freund. Wie sehne ich mich nach dem stillen Leben zurud, in welchem Sie und hier fanden und wofür Sie und so angenehm entsschädigten! Ich fürchte, meine guten Zeiten in Benedig sind vorbei und Gewinn genug, wenn von dem Prinzen nicht das Rämliche wahr ist. Das Element, worin er jetzt lebt, ist dasjenige nicht, worin er in die Länge glücklich seyn kann, oder eine sechzehnjährige Erfahrung müßte mich betrügen.

## Paron von Joan an den Grafen von Gena. Bweiter Brief.

18. Mai.

Hatt' ich boch nicht gedacht, daß unfer Aufenthalt in Benedig noch zu irgend Etwas gut sepu murbe! Er hat einem Menschen das Leben gerettet, ich bin mit ihm ausgesbut.

Der Pring ließ fich neulich, bei spater Racht, aus bem Bucentauro nach Saufe tragen; zwei Bebiente, unter benen Biondello mar, begleitete ibn. 3ch weiß nicht, wie es zugeht, Die Ganfte, Die man in ber Gile aufgerafft hatte, geht entzwei und ber Pring fieht fich gendthigt, ben Reft bee Weges ju Sufe ju machen. Biondello geht voran, ber Weg führte burch einige buntle abgelegene Strafen, und ba es nicht meit mehr von Tages Unbruch mar, fo brannten die Lampen buntel, ober maren ichon ausgegangen. Gine Biertelftunde mochte man gegangen feyn, als Biondello bie Entbets fung machte, daß er verirrt fen. Die Aebnlichkeit ber Bruden hatte ihn getauscht, und anstatt in St. Martus überzuseten, befand man fich im Seftiere von Raftello. Es war in einer ber abgelegensten Gaffen und nichts Lebendes weit und breit, man mußte umfehren, um fich in einer hauptstraße ju orientiren. Gie find nur wenige Schritte gegangen, ale nicht weit von ihnen in einer Saffe ein Morbgeschrei erschallt. Der Pring, unbes `waffnet wie er war, reißt einem Bebienten ben Stod aus ben Sanden und mit bem entschloffenen Muthe, ben Sie an ihm tennen, nach ber Gegend gu, woher biefe Stimme erschallte. Drei furchterliche Rerle find

eben im Begriff, einen Bierten niederzuftoffen, ber fich mit feinem Begleiter nur noch fcwach vertheibigt; ber Pring erscheint noch eben zu rechter Beit, um ben tobte lichen Stich zu binbern. Sein und ber Bebienten Rufen besturzt die Morber, die sich an einem fo abgelegenen Drte auf feine Ueberraschung berfeben batten, bag fie nach einigen leichten Dolchstichen von ihrem Manne ablaffen und die Flucht ergreifen. Salb ohnmachtig und bom Ringen erschopft, fintt ber Bermunbete in ben Urm bes Pringen; fein Begleiter entbedt biefem, bag er ben Marchese von Civitella, ben Neffen bes Rardinals Unani, gerettet habe. Da ber Marchese viel Blut verlor, fo machte Biondello, fo gut er fonnte, in der Gile ben Bunbargt und ber Pring trug Gorge, bag er nach bem Pallafte feines Dheims geschafft wurde, ber am nachsten gelegen mar und wohin er ibn felbft begleitete. Dier verließ er ibn in ber Stille und ohne fich zu erkennen gegeben ju baben.

Aber durch einen Bedienten, der Biondello erkannt hatte, ward er verrathen. Gleich den folgenden Morgen erschien der Kardinal, eine alte Bekanntschaft aus dem Bucentauro. Der Besuch dauerte eine Stunde, der Kardinal war in großer Bewegung, als sie herauskamen, Thränen standen in seinen Augen, auch der Prinz war gerührt. Noch an demselben Abend wurde bei dem Kranken ein Besuch abgestattet, von dem der Wundarzt übrigens das Beste versichert. Der Mantel, in den er gehült war, hatte die Stoße unsicher gemacht und ihre Stärke gebrochen. Seit diesem Borsalle verstrich kein Tag, an welchem der Prinz nicht im Hause des

Kardinals Besuche gegeben ober empfangen batte und eine starte Freundschaft fangt an sich zwischen ihm und biefem Hause zu bilden.

Der Rarbinal ift ein ehrmurbiger Sechziger, maje ftatifc von Ansebn, voll Beiterteit und frischer Gefundbeit. Man balt ibn fur einen ber reichften Pralaten im gangen Gebiete ber Republit. Sein unermegliches Bermbgen foll er noch febr jugendlich verwalten und bei einer vernünftigen Sparsamkeit keine Beltfreube berschmaben. Dieser Reffe ift fein einziger Erbe, ber aber mit seinem Obeim nicht immer im besten Bernebmen fteben foll. Go wenig ber Alte ein Reind bes Bergnugens ift, fo foll boch bie Aufführung bes Reffen auch die bochfte Tolerang erschopfen. Seine freien Grundfate und feine gugellofe Lebensart, ungludlicherweise burch Alles unterftut, mas Lafter fcmuden und Die Sinnlichkeit binreißen fann, machen ibn gum Schretfen aller Bater und jum Fluch aller Chemanner; auch biefen letten Angriff foll er fich, wie man laut behauptet, burch eine Intrigue zugezogen baben, die er mit ber Semablin des Gefandten angesponnen batte: anderer schlimmen Sandel nicht ju gebenten, woraus ibn bas Unseben und bas Gelb bes Rardingle nur mit Dube bat retten fonnen. Dieses abgerechnet, mare Letterer ber beneibetfte Mann in gang Italien, weil er Alles besitt, mas bas Leben munschenswerth machen fann. Dit biefem einzigen Familienleiben nimmt bas Glud alle feine Gaben jurud und vergallt ibm ben Genuß feines Bermogens durch die immermabrende Furcht feinen Erben bagu gu finden.

Alle biefe Rachrichten babe ich von Biondello. biefem Menfchen bat ber Pring einen mabren Schat Mit jedem Tage macht er fich unentbebrlicher, mit jedem Tage entbeden wir irgend ein neues Talent an ihm. Neulich hatte fich ber Pring erhitt und Das Nachtlicht war ausfonnte nicht einschlafen. gelbicht und fein Rlingeln konnte ben Rammerdiener erweden, ber außer bem Saufe bei einer Operiftin ichlafen gegangen war. Der Pring entschließt fich also, felbit aufzustebn, um einen feiner Leute zu errufen. Er ift noch nicht weit gegangen, als ibm von ferne eine liebliche Dufif entgegenschallt. Er gebt wie bezaubert bem Schalle nach und finder Bionbello auf seinem 3immer auf ber Alote blafen, feine Rameraben um ihn ber. Er will feinen Augen, feinen Ohren nicht trauen und befiehlt ibm fortzufahren. Mit einer bewundernemurbigen Leichtigkeit extemporirt biefer nun baffelbe fchmelzende Abagio mit ben gludlichsten Bariationen und allen Feinheiten eines Birtuofen. Der Pring, ber ein Renner ift, wie Sie wiffen, behauptet, baf er fich getroft in ber beften Rapelle boren laffen burfte.

"Ich muß diesen Menschen entlassen," sagte er mir ben Morgen brauf, "ich bin unvermögend, ihn nach Berdienst zu belohnen." Bionbello, ber diese Worte aufgefangen hatte, trat berzu. Gnadigster herr, sagte er, wenn Sie bas thun, so rauben Sie mir meine beste Belohnung.

"Du bift zu etwas Befferm bestimmt, als zu bienen," fagte mein herr. "Ich darf bir nicht vor beinem Glade fenn." Dringen Sie mir boch kein anderes Glad auf, gnabigster Derr, als bas ich mir selbst gewählt habe.

"Und ein solches Talent vernachlässigen — Rein! Ich barf es nicht zugeben."

So erlauben Sie mir, gnabigster herr, bag ich es zuweilen in Ihrer Gegenwart übe.

Und dazu wurden auch sogleich die Anstalten getroffen. Biondello erhielt ein Zimmer zunächst am
Schlasgemach seines Herrn, wo er ihn mit Musik in
den Schlummer wiegen und mit Musik daraus erwecken kann. Seinen Gehalt wollte der Prinz verdoppeln, welches er aber verbat, mit der Erklärung: der
Prinz mochte ihm erlauben, diese zugedachte Gnade
als ein Kapital bei ihm zu deponiren, welches er vielleicht in kurzer Zeit notig haben wurde zu erheben.
Der Prinz erwartet nunmehr, daß er nächstens kommen
werde, um etwas zu bitten; und was es anch seyn
moge, es ist ihm zum voraus gewährt. Leben Sie
wohl, liebster Freund. Ich erwarte mit Ungeduld
Nachrichten aus Komm.

## Paron von fond an den Grafen von Good. Dritter Brief.

4. Junius.

Der Marchese von Civitella, ber von seinen Wunben nun ganz wieder hergestellt ist, hat sich vorige Boche burch seinen Onkel, ben Kardinal, bei bem

Prinzen einführen laffen, und feit biefem Lage folgt er ibm, wie fein Schatten. Bon biefem Marchefe bat mir Bionbello boch nicht bie Bahrheit gefagt, wenigstens bat er fie weit abertrieben. Gin febr lie benswürdiger Menfch von Unfehn und unwiderfteblich im Umgange. Es ift nicht moglich, ihm gram zu fenn, ber erfte Anblick bat mich erobert. Denken Sie fich die bezaubernofte Rigur, mit Burde und Anmuth getragen, ein Geficht voll Beift und Seele, eine offene einladende Miene, einen einschmeichelnden Ton der Stimme, die fliegenofte Beredfamkeit, die blubenofte Jugend, mit allen Grazien ber feinsten Erziehung pereinigt. Er bat gar nichts von bem geringschätigen Stolze, von ber feierlichen Steifheit, Die uns an ben übrigen Nobili so unerträglich fällt. Alles an ihm athmet jugenbliche Frobbergigfeit, Boblwollen, Barme bes Gefable. Seine Ausschweifungen muß man mir weit übertrieben haben; nie fah ich ein volltommneres, iconres Bild ber Gesundheit. Wenn er wirklich fo schlimm ift, als mir Bionbello fagt, so ift es eine Sirene, ber fein Menfc wiberfteben fann.

Gegen mich war er gleich sehr offen. Er gestand mir mit der angenehmsten Treuberzigkeit, daß er nicht am besten bei seinem Onkel angeschrieben stehe und es auch wohl verdient haben moge. Er sen aber ernstlich entschlossen, sich zu bestern, und das Berdienst bavon wurde ganz dem Prinzen zusallen. Zugleich hoffte er, durch diesen mit seinem Onkel wieder ausgesschut zu werden, weil der Prinz Alles über den Karzbinal vermöge. Es habe ihm bis jetzt nur an einem

Freunde und Fahrer gefehlt, und beibes hoffe er fich in bem Prinzen zu erwerben.

Der Pring bebient fich auch aller Rechte eines Rabrers gegen ibn, und behandelt ibn mit ber Bachfamfeit und Strenge eines Mentore. Aber eben Diefes Berbaltnif gibt auch ihm gewiffe Rechte an ben Pringen, bie er febr gut geltenb ju machen weiß. kommt ibm nicht mehr von ber Seite, er ift bei allen Partien, an benen ber Pring Theil nimmt; fur ben Bucentauro ift er - und bas ift fein Glud! bis jest nur zu jung gewesen. Ueberall, wo er fich mit bem Pringen einfindet, entführt er diefen der Gefellichaft burch die feine Art, womit er ihn zu beschäftigen und auf fich ju ziehen weiß. Niemand, fagen fie, babe ibn bandigen konnen, und ber Pring verdiene eine Les gende, wenn ihm biefes Riefenwert aufbehalten fen. Ich furchte aber febr, bas Blatt mochte fich vielmehr wenden, und der Fuhrer bei feinem 3bglinge in Die Schule gehn, wozu fich auch bereits alle Umftande anzulaffen Scheinen.

Der Prinz von wood ist nun abgereist, und zu unserm allerseitigen Bergnügen, auch meinen Herrn nicht ausgenommen. Was ich voraus gesagt habe, liebster Dwar, ist auch richtig eingetroffen. Bei so entgegengesetzten Charakteren, bei so unvermeidlichen Kollisionen konnte bieses gute Bernehmen auf die Dauer nicht bestehen. Der Prinz von woben war nicht lange in Benedig, so entstand ein bedenkliches Schisma in der spirituellen Welt, das unsern Prinzen in Gefahr setze, die Halfte seiner bisherigen Bewunderer

zu verlieren. Wo er fich nur feben ließ, fand er bie fen Rebenbubler in feinem Bege, ber gerabe bie geborige Dofie fleiner Lift und felbftgefälliger Gitelfeit befag, um jeden noch fo fleinen Bortheil geltend gu machen, ben ihm ber Pring über fich gab. Beil ibm jugleich alle fleinlichen Runftgriffe ju Gebote ftanden, beren Gebrauch bem Pringen ein ebles Selbstgefühl unterfagte, fo founte es nicht fehlen, bag er nicht in furger Zeit die Schwachtopfe auf feiner Seite batte, und an ber Spige einer Partie prangte, Die feiner wurdig mar. " Das Bernunftigste mare freilich mobl gewesen, mit einem Gegner Diefer Art fich in gar feis nen Bettfampf einzulaffen, und einige Monate fruber ware bies gewiß die Partie gemesen, welche ber Pring ergriffen batte. Jest aber mar er ichon au weit in ben Strom geriffen, um bas Ufer fo fchnell wieder erreichen au tonnen. Diefe Richtigkeiten hatten, wenn auch nur burch bie Umftanbe, einen gewiffen Berth bei ihm erlangt, und batte er fie auch wirklich verachtet, fo erlanbte ibm fein Stoly nicht, ihnen in einem Zeitpunkte zu entsagen, mo fein Rachgeben meweniger für einen freiwilligen Entschluß, als für ein

Das harte Urtheit, welches sich ber Baron von F\*\*\* hier und in einigen Stellen bes ersten Briefs über einen geists reichen Prinzen erlaubt, wird Jeber, ber bas Glad hat, diesen Prinzen naher zu tennen, mit mir übertrieben fins ben, und es bem eingenommenen Kopfe dieses jugenblichen Benrtheilers zu gute halten.

Anm. bes Grafen v. D\*\*\*.

Beffandniff feiner Rieberlage warbe gegolten baben. Das unselige Sin . und Bieberbringen vernachlaffigter, schneibender Reben von beiden Seiten fam bazu, und ber Geift von Rivalitat, ber feine Unbanger erhite, batte auch ihn ergriffen. Um alfo feine Eroberungen zu bemabren und fich auf bem ichlapfrigen Plate zu erhalten, ben ibm die Meinung ber Welt einmal angewiesen batte. glaubte er die Gelegenheiten baufen zu muffen, wo er glangen und verbinden fonnte, und bies fonnte nur burch einen fürfilichen Aufwand erreicht werben; baber ewige Refte und Belage, toftbare Congerte, Prafente und bobes Spiel. Und weil fich biefe feltfame Raferei balb auch der beiderseitigen Guite und Dienerschaft mittheilte, Die, wie Sie wiffen, über ben Artifel ber Ehre noch weit wachsamer zu balten pflegt, als ihre herrschaft, fo mußte er bem guten Willen feiner Leute burch feine Rreis gebigkeit zu Bulfe kommen. Gine gange lange Rette von Armfeligkeiten, Alles unbermeibliche Rolgen einer einzigen ziemlich verzeihlichen Schwachheit, von ber fich ber Pring in einem ungladlichen Angenblick überfchleiden ließ!

Den Nebenbuhler sind wir zwar nun los, aber, was er verdorben hat, ift nicht so leicht wieder gut zu machen. Des Prinzen Schatulle ist erschöpft, was er durch eine weise Dekonomie seit Jahren erspart hat, ist dahin; wir muffen eilen, aus Benedig zu kommen, wenn er sich nicht in Schulden stürzen soll, wovor er sich bis jetzt auf das Sorgfältigste gehütet hat. Die Abreise ist auch fest beschlossen, sobald nur erst frische Wechsel da sind.

Mochte indest aller dieser Auswand gemacht senn, wenn mein herr nur eine einzige Freude dabei gewonnen batte! Aber nie war er weniger glücklich, als jetzt! Er fahlt, daß er nicht ist, was er sonst war — er sucht sich selbst — er ist unzufrieden mit sich selbst, und stürzt sich in neue Zerstreuungen, um den Folgen der alten zu entssliehen. Eine neue Bekanntschaft folgt auf die andere, die ihn immer tiefer hinein reißt. Ich sehe nicht, wie das noch werden soll. Wir muffen fort — hier ist keine andere Rettung — Wir muffen fort aus Benedig.

Aber, liebster Freund, noch immer keine Zeile von Ihnen! Wie muß ich biefes lange hartnadige Schweisgen mir erklaren?

## Paron von Jour an den Grafen von Gunt. Bierter Brief.

12. Junius.

Haben Sie Dank, liebster Freund, fikr bas Zeichen Ihres Andenkens, des mir der junge Boodl von Ihnen aberbrachte. Aber was sprechen Sie darin von Briefen, die ich erhalten haben soll? Ich habe keinen Brief von Ihnen erhalten, nicht eine Zeile. Welchen weiten Umweg mufsen die genommen haben! Künftig, liebster Done, wenn Sie mich mit Briefen beehren, senden Sie solche über Trient und unter der Abresse meines Herrn.

Endich haben wir ben Schritt boch thun muffen, liebster Freund, ben wir bis jetzt fo gludfich vermieben

haben. — Die Bechfel find ausgeblieben, jest in biefem bringenden Bedürfniffe jum ersten Male ausgeblieben, und wir waren in die Nothwendigkeit gefetzt, unfere Zuflucht zu einem Bucherer zu nehmen, weil der Prinz das Geheimniß gern etwas theurer bezahlt. Das Schlimmste an diesem unangenehmen Vorfalle ift, daß es unsere Abreise verzögert.

Bei biefer Gelegenheit fam es zu einigen Erlauterungen zwischen mir und bem Prinzen. Das ganze Geschaft war burch Bionbello's Banbe gegangen, und ber Ebraer mar ba, eb' ich etwas bavon abnete. Den Pringen zu biefer Extremitat gebracht zu feben, prefte mir bas Berg, und machte alle Erinnerungen ber Bergangenbeit, alle Schreden fur die Butunft in mir lebendig, daß ich freilich etwas gramlich und bufter ausgeseben baben mochte, als der Bucherer binaus war. Der Dring, den der vorbergebende Auftritt obnebin febr reigbar gemacht batte, ging mit Unmuth im Bimmer auf und nieder, die Rollen lagen noch auf dem Tische, ich stand am genfter und beschäftigte mich, die Scheiben in ber Profuratie ju gablen, es mar eine tange Stille, endlich brach er los.

38441!" fing er an: 33ch tann teine finstern Ges

Ich schwieg.

"Warum antworten fie mir nicht? — Seh' ich nicht, daß es Ihnen das Herz abdrucken will, Ihren Berdruß auszugießen? und ich will haben, daß Sie reden. Sie durften soust Wunder glauben, was fur weise Dinge Sie verschwiegen."

Wenn ich finster bin, gnabigster herr, sagte ich, so ift es nur, weil ich Sie nicht beiter febe.

"Ich weiß," fuhr er fort, "daß ich Ihnen nicht recht bin — schon seit geraumer Zeit — baß alle meine Schritte mißbilligt werben — baß — Was schreibt ber Graf von Dann?"

Der Graf von Doon hat mir nichts geschrieben.

"Nichts? Warum wollen Sie es läugnen? Sie haben Herzensergießungen zusammen — Sie und ber Graf. Ich weiß es recht gut. Aber gestehen Sie mir's immer. Ich werde mich nicht in Ihre Geheimnisse eindringen,"

Der Graf von Dann, fagte ich, hat mir von brei Briefen, die ich ihm fchrieb, noch ben erften zu beants worten.

"Ich habe Unrecht gethan," fuhr er fort. "Nicht mahr? (eine Rolle ergreifend) Ich hatte das nicht thun follen?" Ich sehe wohl ein, daß dies nothwendig war.

"Ich hatte mich nicht in die Nothwendigkeit fetgen follen?"

Ich schwieg.

"Freilich! Ich hatte mich mit meinen Bunschen nie über bas hinaus wagen sollen und barüber zum Greife werben, wie ich zum Manne geworden bin! Weil ich aus der traurigen Einformigkeit meines bisherigen Lebens einmal herausgehe und herumschaue, ob nicht irgend anderswo eine Quelle bes Genusses für mich springt — weil ich — "

Wenn ce ein Versuch war, gnadigster Herr, bann hab' ich nichts mehr zu sagen — bann find bie Schiller's sammtl. Werte. X. 205.

Erfahrungen, die er ihnen verschafft haben wird, noch mit Oreimal so viel nicht zu theuer erkauft. Es thut mir weh, ich gestehe es, daß die Meinung der Welt aber eine Frage, wie Sie glucklich seyn sollen, zu entsscheiden haben sollte.

"Bohl Ihnen, daß Sie verachten konnen die Meinungen der Belt! Ich bin ihr Geschöpf, ich muß ihr Sklave seyn. Bas sind wir anders, als Meinung? Alles an uns Fürsten ist Meinung. Die Meinung ist unsere Amme und Erzieherin in der Kindheit, unsere Gesetzgeberin und Geliebte in mannlichen Jahren, unsere Krücke im Alter. Nehmen Sie uns, was wir von der Weinung haben, und der Schlechteste aus den untersten Klassen ist besser daran als wir, denn sein Schicksals geschaffen. Ein Fürst, der die Meinung verlacht, hebt sich selbst auf, wie der Priester, der das Daseyn eines Gottes läugnet."

Und bennoch, gnadigfter Pring -

"Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich kann ben Kreis überschreiten, ben meine Geburt um mich gezogen hat — aber kann ich auch alle Wahnbegriffe aus meinem Gedächtniffe herausreißen, die Erziehung und frühe Geswohnheit darin gepflanzt, und hunderttausend Thoren von euch immer fester und fester darin gegründet haben? Ieber will doch gern ganz seyn, was er ist, und unfere Eristenz ist nun einmal, glücklich scheinen. Weil wir es nicht seyn können auf eure Weise, sollen wir es barum gar nicht seyn? Wenn wir die Freude aus ihrem reinen Quell unmittelbar nicht mehr schöpfen durfen,

follen wir uns auch nicht mit einem fanftlichen Genuffe hintergeben, nicht von eben ber hand, die uns beraubte, eine schwache Entschäbigung empfangen burfen ?"

Sonft fanden Sie biefe in Ihrem herzen.

"Wenn ich sie nun nicht mehr darin sinde? — D wie kommen wir darauf? Warum mußten Sie diese Erinnerungen in mir auswecken? — Wenn ich nun eben zu diesem Sinnentumult meine Zuflucht nahm, um eine innere Stimme zu betäuben, die das Unglack meines Lebens macht — um diese grübelnde Vernunft zur Ruhe zu bringen, die wie eine schneidende Sichel in meinem Gehirne hin und her fährt, und mit jeder neuen Forschung einen neuen Zweig meiner Gläckseitztescheniedet?"

Mein befter Pring! - Er war aufgestanden und ging im Zimmer berum in ungewohnlicher Bewegung."

"Wenn Alles vor mir und hinter mir verfinkt — Die Bergangenheit im traurigen Ginerlei, wie ein Reich ber

<sup>\*</sup> Ich habe mir Mibe gegeben, liebster Donn, das wichtige Gespräch, das sich jest zwischen uns entspann, Ihnen ganz so, wie es vorsiel, getreu zu überliefern; aber dies war mir unmöglich, ob ich mich gleich noch an demselben Abend daran machte. Um meinem eigenen Gebächtnisse nachzubelsen, mußte ich die hingeworfenen Ibeen des Prinzen in eine gewisse Ordnung binden, die sie nicht hatten; und so entstand denn diese Mittelding von freiem Gespräch und philosophischer Borlesung, das bester und schlechter ist als die Quelle, aus der ich es schopse; doch versichere ich Ihnen, daß ich dem Prinzen eher genommen, als gegeben habe, und daß nichts davon mein ist, als die Anordnung — und einige Anmertungen, die Sie an ihrer Albernheit schon erkennen werden.

Bersteinerung, hinter mir liegt — wenn die Zukunft mir nichts bietet — wenn ich meines Daseyns ganzen Kreis im schmalen Raume der Gegenwart beschlossen sehe — wer verargt es mir, daß ich dieses magere Geschenk der Zeit, seurig und unersättlich, wie einen Freund, den ich zum letzten Male sehe, in meine Arme schließe? Wenn ich mit diesem slüchtigen Gute zu wuchern eile, wie der achtzigjährige Greis mit seiner Tiare? — D ich hab' ihn schätzen lernen, den Augenblick! Der Augenblick ist unsere Mutter, und wie eine Mutter laßt uns ihn lieben!"

Gnadigster herr, sonft glaubten Sie an ein bleiben- beres Gut -

"D machen Sie, daß mir das Bolkenbild halte, und ich will meine glubenden Arme darum schlagen. Was für Freude kann es mir geben, Erscheinungen zu beglücken, die morgen dahin senn werden, wie ich? — Ift nicht Alles Flucht um mich berum? Alles stößt sich und drängt seinen Nachbar weg, aus dem Quell des Dascyns einen Tropfen eilend zu trinken und lechzend davon zu gehen. Icht, in dem Augenblicke, wo ich meiner Kraft mich freue, ist schon ein werdendes Leben an meine Berwesung angewiesen. Zeigen Sie mir ein Wesen, das dauert, so will ich tugendhaft sepn."

Was hat denn die wohlthätigen Empfindungen vers drangt, die einst der Genuß und die Richtschnur Ihres Lebens waren? Saaten fur die Zukunft zu pflanzen, einer hohen ewigen Ordnung zu dienen —

"Zukunft! ewige Ordnung! — Nehmen wir hinweg, was der Mensch aus seiner eigenen Bruft genommen, und seiner eingebildeten Gottheit als 3wed, ber Natur als Gefetz untergeschoben bat. — Bas bleibt uns bann übrig?

"Bas mir vorherging und was mir folgen wird, febe ich als zwei schwarze undurchdringliche Decken an, die an beiden Grengen des menschlichen Lebens berunterbangen, und welche noch fein Lebenber aufgezogen bat. Schon viele bundert Generationen fteben mit der Radel bavor, und rathen und rathen, mas etwa dabinter fenn Biele feben ihren eigenen Schatten, Die Gestalten ihrer Leidenschaft, vergrößert auf ber Dede ber Bufunft fich bewegen und fahren schaubernd vor ihrem Dichter, Philosophen und eigenen Bilbe jufammen. Staatenstifter haben fie mit ihren Traumen bemalt, lachender oder finsterer, wie der Simmel über ihnen traber ober beiterer mar; und von Beitem tauschte die Der-Much manche Gaufler nutzten biefe allgemeine Reugier, und fetten burch feltsame Bermummungen Die gespannten Phantafieen in Erstaunen. Stille berricht binter biefer Dede; feiner, ber einmal babinter ift, antwortet binter ihr bervor; Alles, mas man borte, mar ein bobler Bibericall ber Frage, als ob man in eine Gruft gerufen batte. hinter diefe Dede muffen Alle, und mit Schaudern faffen fie fie an, ungewiß, wer wohl babinter ftehe und fie in Empfang nehmen werbe; quid sit id, quod tantum morituri Freilich gab es auch Ungläubige barunter, bie vident. behaupteten, daß die Dede die Menschen nur narre, und baß man nichts beobachtet batte, weil auch nichts bahinter fen; aber um fie ju uberweifen, ichidte man fie eilia babinter."

Ein rafcher Schluß war es immer, wenn fie keinen beffern Grund hatten, als weil fie nichts faben.

-Beben Sie nun, lieber Freund, ich bescheide mich gern, nicht binter biefe Dede bliden zu wollen - und bas Weiseste wird boch wohl senn, mich von aller Neugier zu entwohnen. Aber indem ich diefen unüberschreitbaren Rreis um mich ziehe, und mein ganges Senn in bie Schranten ber Gegenwart einschließe, wird mir biefer fleine Rled befto wichtiger, ben ich schon, uber eiteln Eroberungsgebanken, zu vernachläffigen in Gefahr mar. Das, was Sie ben 3med meines Dafenns nennen, gebt mich jett nichts mehr an. Ich fann mich ihm nicht entsieben : ich fann ibm nicht nachhelfen; ich weiß aber und alaube feft, bag ich einen folchen 3med erfallen muß und erfulle. Aber bas Mittel, bas ihre Natur ermahlt bat, um ihren 3wed mit mir zu erfullen, ift mir besto beiliger es ift Alles, was mein ift, meine Moralitat namlich, meine Gludfeligfeit. Alles Uebrige werde ich niemals erfahren. Ich bin einem Boten gleich, ber einen verfiegelten Brief an den Ort feiner Bestimmung tragt. Bas er enthalt, fann ibm einerlei fenn - er bat nichts als fein Botenlohn babei zu verdienen."

D wie arm laffen Sie mich ftehn!

"Aber wohin haben wir uns verirrt?" rief jetzt ber Prinz aus, indem er lächelnd auf ben Tisch sah, wo die Rollen lagen. "Und doch nicht so sehr verirret!" setzte er hinzu — "denn vielleicht werden Sie mich jetzt in dieser neuen Lebensart wieder finden. Auch ich konnte mich nicht so schnell von dem eingebildeten Reichthum entwöhnen, die Stützen meiner Moralität und meiner

Gladseligkeit nicht so schnell von dem lieblichen Traume ablbsen, mit welchem Alles, was bis jetzt in mir gelebt hatte, so fest verschlungen war. Ich sehnte mich nach dem Leichtsinne, der das Dasenn der mehrsten Menschen um mich her erträglich macht. Alles, was mich mir selbst entsahrte, war mir willsommen. Soll ich es Ihnen gestehn? Ich wünschte zu sinken, um diese Quelle meines Leidens auch mit der Kraft dazu zu zerstören."

Dier unterbrach uns ein Besuch — Runftig werbe ich Sie von einer Reuigkeit unterhalten, die Sie wohl schwerlich auf ein Gesprach, wie bas heutige, erwarten burften.

## Paron von form an den Grafen von Goor. Künfter Brief.

1. Julius.

Da unser Abschied von Benedig nunmehr mit starken Schritten berannaht, so sollte diese Woche noch dazu angewandt werden, alles Sehenswürdige an Gemälben und Gebäuden noch nachzuholen, was man bei einem langen Ausenthalte immer verschiedt. Besonders hatte man uns mit vieler Bewunderung von der Hochzeit zu Cana des Paul Veronese gesprochen, die auf der Insel St. Georg in einem dortigen Benediktinerkloster zu sehen ist. Erwarten Sie von mir keine Beschreibung dieses außerordentlichen Kunstwerks, das mir im Ganzen

zwar einen sehr überraschenden, aber nicht sehr genußreichen Anblick gegeben hat. Wir hatten so viele Stunden
als Minuten gebraucht, um eine Composition von hunbert und zwanzig Figuren zu umfassen, die über dreißig
Fuß in der Breite hat. Welches menschliche Auge kann
ein so zusammengesetzes Ganze erreichen, und die ganze
Schönheit, die der Künstler darin verschwendet hat, in
Einem Eindruck genießen! Schade ist es indessen, daß
ein Werk von diesem Gehalte, das an einem dffentlichen
Orte glänzen und von Jedermann genossen werden sollte,
keine bessere Bestimmung hat, als eine Anzahl Wönche
in ihrem Refektorium zu vergnügen. Auch die Kirche
dieses Klosters verdient nicht weniger gesehen zu werden.
Sie ist eine der schönsten in dieser Stadt.

Gegen Abend ließen wir uns in die Gindecca übersfahren, um bort in den reizenden Garten einen schönen Abend zu verleben. Die Gesellschaft, die nicht sehr groß war, zerstreute sich bald, und mich zog Civitella, der schon den ganzen Tag über Gelegenheit gesucht hatte, mich zu sprechen, mit sich in eine Boskage.

"Sie sind der Freund des Prinzen," fing er an, "vor dem er keine Geheimnisse zu haben pflegt, wie ich von sehr guter Hand weiß. Als ich heute in sein Hotel trat, kam ein Mann heraus, dessen Gewerbe mir bekannt ist — und auf des Prinzen Stirn standen Wolken, als ich zu ihm hereintrat" — Ich wollte ihn unterbrechen — "Sie konnen es nicht leugnen," suhr er sort, "ich kannte meinen Mann, ich hab' ihn sehr gut ins Auge gefaßt — und war' es möglich? Der Prinz hatte Freunde in Benebig, Freunde, die ihm mit Blut und Leben verpflichtet

find, und sollte dahin gebracht seyn, in einem dringenden Falle sich solcher Kreaturen zu bedienen? Seyn Sie aufrichtig, Baron! — Ist der Prinz in Verlegenheit? — Sie bemühen sich umsonst, es zu verbergen. Was ich von Ihnen nicht erfahre, ist mir bei einem Manne gewiß, dem jedes Geheimniß feil ist."

herr Marchese -

"Berzeihen Sie. Ich muß indistret scheinen, um nicht ein Undankbarer zu werden. Dem Prinzen dank' ich Leben, und, was mir weit über das Leben geht, einen vernünftigen Gebrauch des Lebens. Ich sollte den Prinzen Schritte thun seben, die ihm koften, die unter seiner Burde sind? Es stünde in meiner Macht, sie ihm zu ersparen, und ich sollte mich leidend dabei verhalten?"

Der Prinz ift nicht in Berlegenheit, sagte ich. Einige Bechsel, bir wir über Trient erwarteten, find uns unbermuthet ausgeblieben. Zufällig ohne Zweifel — oder weil man, in Ungewißheit wegen seiner Abreise, noch eine nähere Beisung von ihm erwartete. Dies ist nun gesschehen, und bis bahin —

Er schüttelte ben Kopf. "Berkennen Sie meine Abssicht nicht," sagte er. "Es kann hier nicht bavon bie Rebe seyn, meine Berbindlichkeiten gegen ben Prinzen badurch zu vermindern — würden alle Reichthumer meisnes Onkels dazu hinreichen? Die Rede ist davon, ihm einen einzigen unangenehmen Augenblick zu ersparen. Mein Oheim besitzt ein großes Vermögen, worüber ich so gut als über mein Eigenthum disponiren kann. Ein glücklicher Zusall führt mir den einzigen möglichen Fall entgegen, daß bem Prinzen, von Allem, was in meiner

Gewalt steht, etwas nutlich werden kann. Ich weiß,"
fuhr er fort, mas die Delikatesse dem Prinzen auflegt
— aber sie ist auch gegenseitig — und es ware großmuthig
von dem Prinzen gehandelt, mir diese kleine Genugthuung zu gonnen, geschäh' es auch nur zum Scheine —
um mir die Last von Verbindlichkeit, die mich niederbruckt, weniger sublbar zu machen."

Er ließ nicht nach, bis ich ihm versprochen hatte, mein Möglichstes dabei zu thun; ich kannte den Prinzen und hoffte darum wenig. Alle Bedingungen wollte er sich von dem Letztern gefallen lassen, wiewohl er gestand, daß es ihn empfindlich kranken wurde, wenn ihn der Prinz auf den Fuß eines Fremden behandelte.

Wir hatten uns in ber hitge bes Gefprachs weit von ber übrigen Gefellschaft verloren, und waren eben auf bem Rudwege, als 3\*\*\* uns entgegen fam.

"Ich suche den Prinzen bei Ihnen — Ift er nicht bier? — "

Gben wollen wir zu ihm. Wir vermutheten, ihn bei ber ubrigen Gefellschaft zu finden -

"Die Gesellschaft ist beisammen, aber er ist nirgends anzutreffen. Ich weiß gar nicht, wie er uns aus ben Augen gekommen ist."

hier erinnerte fich Civitella, daß ihm vielleicht eingefallen seyn konnte, die anftogende Rirche zu besuchen, auf die er ihn kurz vorber sehr ausmerksam gemacht hatte. Wir machten uns sogleich auf den Weg, ihn dort aufzusuchen. Schon von Weitem entdeckten wir Biondello, der am Eingang der Kirche wartete. Alls wir naber kamen, trat der Prinz etwas hastig aus einer Seitenthur; sein Gesicht glubte, seine Augen suchten Biondello, den er herbeirief. Er schien ihm etwas sehr angelegentlich zu besehlen, wobei er immer die Augen auf die Thur richtete, die offen geblieben war. Biondello eilte schnell von ihm in die Kirche — der Prinz, ohne uns gewahr zu werden, druckte sich an uns vorbei, durch die Menge, und eilte zur Gesellschaft zuruckt, wo er noch vor uns anlangte.

Es wurde beschloffen, in einem offenen Pavillon biefes Gartens bas Souper einzunehmen, wozu ber Marchese, ohne unser Wiffen, ein kleines Conzert verans ftaltet batte, bas gang auserlefen mar. Befonbere ließ fich eine junge Sangerin babei boren, bie uns Alle burch ibre liebliche Stimme, wie burch ihre reizende Rigur, Auf ben Prinzen Schien nichts Ginbruck zu machen; er (prach wenig und antwortete gerftreut; feine Augen maren unruhig nach ber Gegend gekehrt, wober Bionbello kommen mußte; eine große Bewegung schien in seinem Innern vorzugeben. Civitella fragte, wie ibm die Rirche gefallen batte: er mußte nichts bavon au fagen. Man fprach von einigen vorzüglichen Gemalben, die fie merkwurdig machten; er batte fein Gemalbe gefeben. Wir mertten, daß unfere Fragen ibn belaftigten und ichwiegen. Gine Stunde verging nach ber anbern und Bionbello kam immer noch nicht. Des Pringen Ungebuld flieg auf's Bochfte; er bob bie Tafel fruhzeitig auf, und ging in einer abgelegenen Allee gang allein mit ftarten Schritten auf und nieber. Dies mand begriff, was ihm begegnet senn mochte. wagte es nicht, ibn um die Ursache einer so feltsamen

Beränderung zu befragen; es ift schon lange, daß ich mir die vorigen Bertraulichkeiten nicht mehr bei ihm herausnehme. Mit desto mehr Ungeduld erwartete ich Biondello's Zurackfunft, der mir dieses Rathsel aufe klaren sollte.

Es war nach zehn Uhr, als er wiederkam. Die Nachrichten, die er dem Prinzen mitbrachte, trugen nichts dazu bei, diesen gesprächiger zu machen. Missemuthig trat er zur Gesellschaft, die Gondel wurde bestellt und bald darauf fuhren wir nach Hause.

Den ganzen Abend konnte ich keine Gelegenheit finden, Bjondello zu sprechen; ich mußte mich also mit meiner unbefriedigten Neugierde schlafen legen. Der Prinz hatte und frühzeitig entlassen, aber tausend Gedanken, die mir durch den Ropf gingen, erhielten mich munter. Lange hort' ich ihn über meinem Schlafzimmer auf, und niedergehen; endlich überwältigte mich der Schlaf. Spåt nach Mitternacht erweckte mich eine Stimme — eine Dand suhr über mein Gesicht; wie ich aufsah, war es der Prinz, der, ein Licht in der Hand, vor meinem Bette stand. Er konne nicht einschlassen, sagte er, und bat mich, ihm die Nacht verkürzen zu helfen. Ich wollte mich in meine Rleider wersen — er befahl mir, zu bleiben und setze sich zu mir vor das Bette.

"Es ift mir heute etwas vorgekommen," fing er an, "davon der Eindruck aus meinem Gemuthe nie mehr versloschen wird. Ich ging von Ihnen, wie Sie wissen, in die \*\*\* Rirche, worauf mich Civitella neugierig gemacht und die schon von ferne meine Augen auf sich gezogen hatte. Weil weder Sie noch Er mir gleich zur Hand

waren, fo machte ich bie wenigen Schritte allein; Bionbello ließ ich am Eingange auf mich warten. Die Kirche war gang leer - eine schaurigfuhle Dunkelheit umfing mich, als ich aus bem schwulen, blenbenben Tageslicht bineintrat. 3ch fab mich einfam in bem weiten Gewolbe, worin eine feierliche Grabstille berrichte. ftellte mich in die Mitte des Dome und überließ mich ber gangen Rulle biefes Eindrucks; allmablig traten bie großen Berhaltniffe biefes majeftatischen Baues meinen Augen bemerkbarer hervor, ich verlor mich in ernster ergogender Betrachtung. Die Abendglocke tonte über mir, ihr Ion verhallte fanft in diesem Gewolbe, wie in meiner Seele. Einige Altarftude batten von Beitem meine Aufmerksamkeit erweckt; ich trat naber, fie zu betrachten; unvermerkt hatte ich biefe gange Seite ber Rirche, bis jum entgegenstehenden Ende, burchmanhier lenkt man um einen Pfeiler einige Treppen binauf in eine Nebenkapelle, worin mehrere kleinere Altare und Statuen von Beiligen in Dischen angebracht Wie ich in die Rapelle gur Rechten hineintrete - bore ich nabe an mir ein gartes Wifpern, wie wenn Bemand leise spricht - ich wende mich nach bem Tone und - zwei Schritte von mir fallt mir eine weibliche Geftalt in Die Augen - - Mein! ich kann fie nicht nachschildern, Diese Geftalt! - Schreden mar meine erfte Empfindung, die aber bald bem fußeften Binftaunen Plat machte."

Und biese Gestalt, gnadigster herr? — Wissen Sie auch gewiß, bag sie etwas Lebendiges war, etwas Birt, liches, tein bloges Gemalbe, tein Gesicht Ihrer Phantasie?

"horen Sie weiter — Es war eine Dame — Rein! 3ch batte bis auf biefen Augenblick bies Geschlecht nie gefeben! Alles mar bufter rings berum, nur burch ein einziges Kenster fiel der untergebende Lag in die Rapelle, bie Sonne war nirgende mehr, ale auf Diefer Geftalt. Mit unaussprechlicher Anmuth - balb knieend, balb liegend - war fie por einem Altare bingefloffen - ber gewagtefte, lieblichfte, gelungenfte Umrif, einzig und unnachabmlich, bie fcbufte Linie in ber Ratur. fdmargen Dohr mar fie gefleibet, ber fich fpannend um ben reigenoften Leib, um bie niedlichften Arme fcbloß und in weiten Falten, wie eine fpanische Robe, um fie breitete; ihr langes lichtblondes Saar, in zwei breite Alechten geschlungen, die burch ihre Schwere losgeganaen und unter bem Schleier berborgebrungen maren, floß in reizender Unordnung weit über den Ruden binab - eine Sand lag an dem Rrucifire und fanft binfinkend rubte fie auf der andern. Aber wo finde ich Worte, Ihnen bas himmelichone Angeficht zu beschreiben, mo eine Engelseele, wie auf ihrem Thronfite, Die gange Ralle ihrer Reize ausbreitete? Die Abendsonne spielte barauf und ihr luftiges Gold ichien es mit einer funftlichen Glorie zu umgeben. Konnen Sie fich bie Dadonna unfere Florentinere gurudrufen? Dier mar fie gang, gang bis auf die unregelmäßigen Gigenheiten, die ich an jenem Bilde fo anziehend, fo unwiderstehlich fand."

Mit der Madonna, wovon der Prinz hier spricht, verhalt es sich so. Kurz nachdem Sie abgereist waren, lernte er einen florentinischen Maler hier kennen, der nach Benedig berufen worden war, um für eine Kirche, beren

ich mich nicht mehr entfinne, ein Alterblatt zu malen. Er batte brei andere Gemalbe mitgebracht, die er fur bie Galerie im Kornarischen Pallaste bestimmt batte. Die Gemalbe maren eine Madonna, eine Beloise und eine fast gang unbekleibete Benus - alle brei von ausnehmender Schonbeit, und, bei ber bochften Berfcbiedenbeit, am Werthe einander fo gleich, bag es beinabe unmbglich mar, fich fur eine von ben breien ausschliefend zu entscheiben. Dur ber Pring blieb nicht einen Augenblick unschluffig; man batte fie faum por ibm ausgestellt, als bas Madonnaftuck feine ganze Aufmerksamkeit an fich zog; in ben beiben übrigen wurde bas Genie bes Runftlere bewundert, bei biefem vergaß er ben Runftler und feine Runft, um gang im Unschauen feines Werts ju leben. Er mar gang munderbar davon gerührt; er tonnte fich von bem Stude faum losreißen. ler, bem man wohl anfah, baf er bas Urtheil bes Pringen im Bergen befraftigte, batte ben Gigenfinn, bie brei Stude nicht trennen zu wollen und forberte funfzehnbundert Becbinen fur alle. Die Balfte bot ibm ber Pring fur biefes einzige an - ber Runftler bestand auf seiner Bedingung und wer weiß, mas noch gescheben ware, wenn fich nicht ein entschloffener Raufer gefunden 3mei Stunden barauf maren alle brei Stude weg; wir haben fie nicht mehr geschen. Dieses Gemalbe fam bem Pringen jest in Erinnerung.

"Ich stand," fuhr er fort, sich stand in ihren Ansblick verloren. Sie bemerkte mich nicht, sie ließ sich burch meine Dazwischenkunft nicht storen, so ganz war sie in ihrer Andacht vertieft. Sie betete zu ihrer

Sottheit und ich betete zu ihr — Ja, ich betete fie an — Alle diese Bilder der Heiligen, diese Altare, diese bremnenden Kerzen hatten mich nicht daran erinnert; jetzt zum ersten Male ergriff mich's, als ob ich in einem Heiligthume ware. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich glaubte in diesem Augenblicke selsensest an den, den ihre sichne Hand umfaßt hielt. Ich las ja seine Antwort in ihren Augen. Dank ihrer reizenden Andacht! Sie machte mir ihn wirklich — ich solgte ihr nach durch alle seine Himmel."

"Sie stand auf und jetzt erst kam ich wieder zu mir selbst. Mit schüchterner Verwirrung wich ich auf die Seite; das Geräusch, das ich machte, entdeckte mich ihr. Die unvermuthete Nabe eines Mannes mußte sie überraschen, meine Dreistigkeit konnte sie beleidigen; keines von beiden war in dem Blicke, womit sie mich ansah. Ruhe, unaussprechliche Ruhe war darin und ein gütiges Lächeln spielte um ihre Wangen. Sie kam aus ihrem Himmel — und ich war das erste glückliche Seschöpf, das sich ihrem Bohlwollen andot. Sie schwebte noch auf der letzten Sprosse Gebets — sie hatte die Erde noch nicht berührt."

"In einer andern Ede ber Kapelle regte es sich nun auch. Gine altliche Dame war es, die dicht hinter mir von einem Kirchstuhl aufstand. Ich hatte sie dis jetzt nicht wahrgenommen. Sie war nur wenige Schritte von mir, sie hatte alle meine Bewegungen gesehen. Dies bestärzte mich — ich schlug die Augen zu Boden und man rauschte an mir vorüber."

Ueber bas Lette glaubte ich ben Prinzen beruhigen zu konnen.

Sonderbar!" fuhr der Prinz nach einem tiefen Stillschweigen fort. Rann man etwas nie gekannt, nie gemißt haben und einige Augenblicke spater nur in diesem Einzigen leben? Kann ein einziger Moment den Menschen in zwei so ungleichartige Wesen zertrennen? Es ware mir eben so ummbglich, zu den Freuden und Bunschen des gestrigen Morgens, als zu den Spielen meiner Kindheit zurückzukehren, seit ich das sah, seitz dem dieses Bild hier wohnet — dieses lebendige, mach, tige Gefühl in mir: Du kannst nichts mehr lieben, als das und in dieser Welt wird nichts mehr auf dich wirken!"

Denken Sie nach, gnabigster herr, in welcher reize baren Stimmung Sie waren, als biefe Erfcheinung Sie überraschte und wie Bieles zusammen fam, Ihre Ginbilbungefraft zu fpannen. Aus dem bellen blendenden Tageslichte, aus dem Gewühle der Strafe plotlich in Diese ftille Dunkelheit verfett - gang ben Empfindungen bingegeben, die, wie Sie felbst gesteben, die Stille, die Majeftat biefes Orts in Ihnen rege machte - burch Betrachtung fconer Runftwerte fur Schonbeit überhaupt empfänglicher gemacht - zugleich allein und einsam, Ihrer Meinung nach - und nun auf einmal - in ber Rabe von einer Mabchengestalt überrascht, wo Sie fich teines Zeugen versahen - von einer Schonbeit, wie ich Ihnen gern jugebe, die durch eine vortheils bafte Beleuchtung, eine gludliche Stellung, einen Uns brud begeifterter Andacht noch mehr erhoben mard -

mas war natunlicher, als daß Ihre entzündete Phantafie fich etwas Idealisches, etwas Ueberirdischvollkommenes barans zusammensehte?

"Rann die Phantasie etwas geben, was sie nie empfangen hat? — und im ganzen Gebiete meiner Darstellung ist nichts, was ich mit diesem Bilbe zusammenstellen könnte. Ganz und unverändert, wie im Augenblicke des Schauens, liegt es in meiner Erinnerung: ich habe nichts, als dieses Bild, — aber Sie könnten mir eine Belt dafür bieten!"

Gnabigfter Pring, bas ift Liebe.

"Muß es benn nothwendig ein Name seyn, unter welchem ich gladlich bin? Liebe! — Erniedrigen Sie meine Empfindung nicht mit einem Namen, den taufend schwache Seelen mißbrauchen! Welcher Andere hat gefählt, was ich fühle? Ein solches Wesen war noch nicht vorhanden, wie kann der Name früher da seyn, als die Empfindung? Es ist ein neues einziges Gefähl, neu entstanden mit diesem neuen einzigen Wesen und für dieses Wesen nur möglich! — Liebe! Vor der Liebe bin ich sicher!"

Sie verschickten Biondello — ohne Zweifel, um die Spur Ihrer Unbekannten zu verfolgen, um Erkundigungen von ihr einzuziehen? Was für Nachrichten brachte er Ihnen zuruck?

"Biondello hat nichts entdeckt — so viel als gar nichts. Er fand sie noch an der Kirchthar. Ein bejahrter, anständig gekleideter Mann, der eher einem hiesigen Barger, als einem Bedienten gleich sah, erschien, sie nach der Gondel zu begleiten. Eine Anzahl Armer ftellte

fich in Reiben, wie fie voraberging und verlief fie mit fehr vergnagter Diene. Bei biefer Gelegenheit, fagt Bionbello, murde eine Sand fichtbar, woran einige toftbare Steine blitten. Dit ihrer Begleiterin fprach fie Einiges, bas Biondello nicht verftand; er behauptet. es fev Griechisch gewesen. Da fie eine ziemliche Strede nach bem Canale ju geben batten, fo fing icon etwas Bolf an, fich ju fammeln; bas Außerorbentliche bes Unblick brachte alle Borubergebende gum Steben. Miemand fannte fie - aber bie Schonbeit ift eine geborne Ronigin. Alles machte ihr ehrerbietig Plat. Sie ließ einen Schwarzen Schleier über bas Beficht fallen, ber bas balbe Gewand bebeckte und eilte in die Gondel. Lange bem gangen Canale ber Giubecca behielt Bionbello bas Kahrzeug im Geficht, aber es weiter zu verfolgen, unterfagte ibm bas Gebrange."

Aber ben Gonbolier bat er fich boch gemerkt, um biefen wenigstens wieder zu erkennen?

"Den Gondolier getraut er sich aussindig zu machen; boch ist es keiner von denen, mit benen er Berkehr hat. Die Armen, die er ausfragte, konnten ihm weiter keinen Bescheid geben, als daß Signora sich schon seit einigen Bochen, und immer Sonnabends, hier zeige und noch allemal ein Goldstück unter sie vertheilt habe. Es war ein hollandischer Dukaten, den er eingewechselt und mir aberbracht hat."

Eine Griechin also und von Stande wie es scheint, von Vermögen wenigstens und wohlthatig. Das ware fur's Erfte genug, gnabigster Herr — genug und fast zu viel! Aber eine Griechin und in einer katholischen Kirche!

"Marum nicht? Sie kann ihren Glauben verlaffen haben. Ueberdies — etwas Geheimnisvolles ist hier immer — Warum die Woche nur Einmal? Warum nur Sonnabends in diese Kirche, wo diese gewöhnlich verslaffen seyn foll, wie mir Biondello sagt? — Spätestens der kommende Sonnabend muß dies entscheiden. Aber bis dahin, lieber Freund, helfen Sie mir diese Kluft von Zeit überspringen! Aber umfonst! Stunden gehen ihren gelassenen Schritt und meine Seele glühet!"

Und wenn diefer Tag nun erscheint — was bann, gnabigster Herr? Was soll bann geschehen?

"Was geschehen soll? — Ich werde sie sehen. Ich werde ihren Aufenthalt erforschen. Ich werde erfahren, wer sie ist? — Was kann mich dieses bekümmern? Was ich sah, machte mich glücklich; also weiß ich ja schon Alles, was mich glücklich machen kann!"

Und unfere Abreise aus Benedig, die auf den Anfang kommenden Monats festgefest ift?

"Ronnte ich im Boraus wiffen, bag Benebig noch einen solchen Schatz fur mich einschließe? — Sie fragen mich aus meinem gestrigen Leben. Ich sage Ihneu, baß ich nur von heute an bin und fenn will."

Jetzt glaubte ich die Gelegenheit gefunden zu haben, bem Marchese Wort zu halten. Ich machte bem Prinzen begreiflich, daß sein langeres Bleiben in Benedig mit dem geschwächten Zustande seiner Kaffe burchaus nicht bestehen konne und daß, im Falle er seinen Aufentbalt über den zugestandenen Termin verlangerte, auch von seinem Hofe nicht sehr auf Unterstützung wurde zu rechnen senn. Bei dieser Gelegenheit ersuhr ich, was

mir bis jest ein Gebeimniß gewesen, daß ihm von feiner Schwester, ber regierenben \*\*\* von \*\*\*, ausschließenb por feinen übrigen Brubern und beimlich, anschnliche Buschaffe bezahlt werben, die sie gern bereit fenn wurde zu verdoppeln, wenn fein hof ihn im Stiche ließe. Diefe Schwester, eine fromme Schwarmerin, wie Sie wiffen, glaubt bie großen Ersparniffe, bie fie bei einem febr eingeschränkten Sofe macht, nirgends beffer aufgeboben, als bei einem Bruber, beffen weife Bohlthatigi teit fie tennt und ben fie enthufiastifch verehrt. wußte zwar ichon langft, bag zwischen Beiben ein febr genaues Berbaltniß fatt findet, auch viele Briefe geweche selt werben, aber weil sich ber bisberige Aufwand bes Prinzen aus ben befannten Quellen binlanglich bestreiten ließ, so war ich auf die verborgene Sulfsquelle nie ges Es ift alfo flar, baf ber Pring Ausgaben gehabt bat, die mir ein Geheimniß maren und es noch jest find; und wenn ich aus feinem übrigen Charafter fcbließen barf, so find es gewiß keine andern, als die ibm gur Ehre gereichen. Und ich konnte mir einbilben, ibn ergrundet zu haben? - Um so weniger glaubte ich, nach biefer Entbedung, anstehen ju burfen, ihm bas Anerbieten bes Marchese zu offenbaren - welches, zu meiner nicht geringen Bermunderung, ohne alle Schwierigkeit angenommen wurde. Er gab mir Vollmacht, biefe Sache mit bem Marchese auf die Art, welche ich fur bie beste bielt, abzuthun und bann sogleich mit bem Bucherer aufzuheben. Un feine Schwefter follte unverguglich geschrieben werben.

Es war Morgen, als wir auscinander gingen. So unangenehm mir dieser Borfall, aus mehr als einer Ursache, ist und senn muß, so ist doch das Allerverdrießlichste daran, daß er unsern Aufenthalt in Benedig zu verlängern droht. Bon dieser anfangenden Leidenschaft erwarte ich vielmehr Gutes, als Schlimmes. Sie ist vielleicht das kräftigste Mittel, den Prinzen von seinen metaphysischen Träumereien wieder zur den dinären Menschheit heradzuziehen: sie wird die gewöhnsliche Krise haben, und, wie eine kunstliche Krankheit, auch die alte mit sich hinwegnehmen.

Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich habe Ihnen alles dies nach frischer That hingeschrieben. Die Post geht sogleich; Sie werden diesen Brief mit dem vorbergebenden an Einem Tage erhalten.

# Baron von forn an den Grafen von Gete. Sechster Brief.

20. Junius.

Dieser Civitella ist boch der bienstfertigste Mensch von der Welt. Der Prinz hatte mich neulich kanm verlassen, als schon ein Billet von dem Marchese erschien, worin mir die Sache auf's Dringendste empsohlen wurde. Ich schickte ihm sogleich eine Verschreibung in des Prinzen Namen, auf sechstausend Zechinen; in weniger als einer halben Stunde solgte sie zuruck, nebst ber doppelten Summe, in Wechseln sowohl, als dies rem Golde. In die Erhöhung der Summe willigte endlich ber Peing; bie Berfchreibung aber, bie nur auf feche Bochen geftellt mar, mußte angenommen werben.

Diese gange Boche ging in Erfundigungen nach ber gebeimniftvollen Griechin bin. Biondello fette alle feine Maschinen in Bewegung, bis jest aber mar alles vergeblich. Den Gondolier machte er zwar ansfindig ! aus biefem war aber nichts weiter berauszubringen. als bag er beibe Damen auf ber Infel Murano ausgefett babe, mo zwei Ganften auf fie gewartet batten, in bie fle gestiegen feven. Er machte fie zu Englam berinnen, weil fie eine frembe Sprache gesprochen und ibn mit Golb bezahlt batten. Auch ihren Begleiter kenne er nicht; er fomme ihm vor, wie ein Spiegele fabrifant aus Murano. Run mußten wir wenigftens, baß wir fie nicht in ber Giubecca zu fuchen hatten, und baf fie, aller Bahricheinlichkeit nach, auf ber Infel Murano ju Saufe fen; aber bas Unglud war, bag bie Beschreibung, welche ber Pring von ihr machte Schlechterdings nicht bazu taugte, fie einem Dritten fenntlich zu machen. Gerabe bie leibenschaftliche Aufmerksamteit, womit er ibren Unblid gleichsam ver-Schlang, batte ihn gehindert, sie zu feben; fur alles bas, worauf andere Menschen ibr Augenmert vorzäglich murben gerichtet haben, war er gang blind gemefen; nach feiner Schilberung war man eber versucht, fie im Petrarch ober Taffo, als auf einer venetianischen Infel zu suchen. Außerdem mußte diese Nachfrage felbft mit größter Borficht geschehen, um weber bie Dame auszuseten, noch fonft ein anftbfiges Auffeben zu erre gen. Weil Biondello, außer dem Pringen, ber Gingige

war, der sie, durch den Schleier wenigstens, gesehen hatte, und also wieder erkennen konnte, so suchte er, wo moglich, an allen Orten, wo sie vermuthet werden konnte, zu gleicher Zeit zu sepn; das Leben des armen Menschen war diese ganze Woche über nichts, als ein beständiges Rennen durch alle Stroßen von Benedig. In der griechischen Kirche besonders wurde keine Nachforschung gespart, aber alles mit gleich schlechtem Erfolg; und der Prinz, dessen Ungeduld mit jeder sehlgeschlagenen Erwartung stieg, mußte sich endlich doch unch auf den nächsten Sonnabend vertrösten.

Seine Unrube war schrecklich. Nichts gerftreute ihn, nichts vermochte ihn zu feffeln. Sein ganzes Wesen war in fieberischer Bewegung, fur alle Gefellschaft war er verloren, und bas Uebel wuchs in ber Einsamkeit. Nun murbe er nie mehr von Besuchen belagert, als eben in biefer Woche. Gein naber Abschied war angekundigt, Alles brangte fich berbei. Dan mußte biefe Menfchen befchaftigen, um ihre arge wohnische Aufmerksamkeit von ihm abzuziehen; man mußte ibn beschäftigen, um feinen Beift ju gerftreuen. In biefem Bedrangniffe verfiel Civitella auf bas Gpiel, und um die Menge wenigstens ju entfernen, follte boch gespielt werben. Bugleich hoffte er, bei bem Pringen einen vorübergebenden Gefchmad an bem Spiele gu erweden, ber biefen romanhaften Schwung feiner Leis benschaft balb ersticken, und ben man immer in ber Gewalt baben murbe, ihm wieber zu benehmen. "Die Rarten," fagte Civitella, "baben mich bor mancher Thorheit bewahrt, die ich im Begriff mar, zu begeben, manche wieder gut gemacht, die schon begangen war. Die Rube, die Bernnnft, um die mich ein Paar schone Augen brachten, habe ich oft am Pharotische wiedergefunden, und nie hatten die Weiber mehr Gewalt über mich, als wenn mir's an Gelb gebrach, um zu spielen."

Sich laffe babingestellt fenn, in wie weit Civitella Recht battte - aber bas Mittel, worauf wir gefallen waren, fing balb an, noch gefährlicher zu werben, als bas Uebel, bem es abbelfen follte. Der Bring, ber bem Spiele nur allein burch bobes Wagen einen fluch tigen Reis zu geben mußte, fand balb feine Grenzen mebr barin. Er war einmal aus feiner Achfe. Alles, mas er that, nabm eine leidenschaftliche Gestalt an; Alles geschab mit ber ungebulbigen Seftigkeit, Die jest in ibm berrichte. Sie tennen feine Bleichgultigkeit ge gen bas Geld; bier murbe fie jur ganglichen Unempfindlichkeit. Golbfincte gerrannen wie Baffertropfen in seinen Banben. Er verlor fast ununterbrochen, weil er ganz und gar obne Aufmerksamkeit spielte. Er verlor ungeheure Summen, weil er wie ein verzweifelter Spieler magte. — Liebster Don, mit herzklopfen schreib' ich es nieder — in vier Tagen waren die ambliftausend Zechinen - und noch barüber verloren.

Machen Sie mir keine Bormurfe. Ich klage mich selbst genug an. Aber konnt' ich es hindern? Horte mich der Prinz? Konnte ich etwas anders, als ihm Borstellung thun? Ich that, was in meinem Bermdsgen stand. Ich kann mich nicht schuldig finden.

Auch Civitella verlor beträchtlich; ich gewann gegen sechshundert Zechinen. Das beispiellose Ungläck des Prinzen machte Aussehen; um so weniger konnte er jetzt das Spiel verlassen. Sivitella, dem man die Freude ansieht, ihn zu verdinden, streckte ihm sogleich die Summe vor. Die Lücke ist zugestopft, aber der Prinz ist dem Marchese vier und zwanzigtausend Zechinen schuldig. D wie sehne ich mich nach dem Sparzgelde der frommen Schwester! — Sind alle Fürsten sozielbe ber frommen Schwester! — Sind alle Fürsten sozielbetter Freund? Der Prinz beträgt sich nicht anders, als wenn er dem Marchese noth eine große Spre zwwiesen hätte, und dieser spielt seine Rolle wenigsstens gut.

Sivitella suchte mich bamit zu bernhigen, daß ger rabe diese Uebertreibung, dieses angerordentliche Unglack das fraftigste Mittel sep, den Prinzen wieder zur Bernunft zu bringen. Mit dem Gelde habe es keine Roth. Er selbst fable diese Lacke gar nicht, und stehe dem Prinzen jeden Augenblick mit nuch dreimal so viel zu Diensten. Auch der Kardinal gab mir die Berssicherung, daß die Gesinnung seines Nessen aufrichtig sep, und daß er selbst bereit stehe, für ihn zu ges währen.

Das Traurigste war, daß diese ungeheuern Aufsopserungen ihre Wirkung nicht einmal erreichten, Man sollte meinen, der Prinz habe wenigstens mit Theils nehmung gespielt? Nichts weniger. Seine Gedanken waren weit weg, und die Leidenschaft, die wir unterbrucken wollten, schien von seinem Unglude im Spiele nur mehr Nahrung zu erhalten. Wenn ein entscheidender

Streich geschen sollte und Alles fith voll Erwartung um seinen Spieltisch hernm brangte, suchten seine Alw. gen Bionbello, um ihm die Neuigkeit, die er etwa mitbrächte, von dem Angesichte zu stehlen. Biondello brachte immer nichts — und das Blatt verlor immer.

Das Geld kam übrigens in sehr bedärstige hande. Einige Excellenza, die, wie die bose Welt ihnen nache sagt, ihr frugales Mittagsmahl in der Senatormätzt selbst von dem Markte nach hause tragen, traten als Bettker in unser haus, und verließen es als wohl habende Leute. Civitella zeigte sie mir. "Sehen Sie." sagte er, "wie vielen armen Teufeln es zu gute kommt, daß es einem gescheidten Kopfe einfällt, nicht bei sich selbst zu senn! Aber das gefällt mir. Das ist fürstlich und königlich! Ein großer Mensch muß auch in seinen Berirrungen noch Gläckliche machen, und wie ein übertretender Strom die benachbarten Kelder bes seuchten."

Civitella bentt brav und ebel - aber ber Pring ift ihm vier und zwanzigtaufend Zechinen schuldig!

Der so sehnlich erwartete Sonnabend erschien endslich, und mein herr ließ sich nicht abhalten, sich gleich nach Mittag in der Rapelle genommen, wo er seine Unbekannte das erste Mal gesehen hatte, doch so, daß er ihr nicht sogleich in die Augen fallen konnte. Biondello hatte Befehl, an der Kirchtur Bache zu stehen und dort mit dem Begleiter der Dame Bekanntschaft anzuknupfen. Ich hatte auf mich genommen, als ein unverdächtiger Borübergehender bei der

Ruckfahrt in berselben Gonbel Platz zu nehmen, um die Spur der Unbekannten weiter zu verfolgen, wenn das Uebrige mißlingen sollte. An demselben Orte, wo sie sich, nach des Gondoliers Aussage, das vorige Mal hatte ausseigen lassen, wurden zwei Sanften gemiethet; zum Ueberstuffe hieß der Prinz noch den Rammerjunker von Jann in einer besondern Gondel nachfolgen. Der Prinz selbst wollte ganz ihrem Anblicke leben, und, wenn es anginge, sein Cluck in der Rirche versuchen. Eivitella blieb ganz weg, weil er dei dem Frauenzimmer in Benedig in zu übelm Muse stand, um durch seine Einmischung die Dame nicht mistrauisch zu maschen. Sie sehen, liebster Graf, daß es an unsern Anstalten nicht lag, wenn die schone Unbekannte uns entging.

Nie sind wohl in einer Kirche warmere Wansche gethan worden, als in dieser, und nie wurden sie grausamer getäuscht. Bis nach Sonnenuntergang harrte der Prinz aus, von jedem Geräusche, das seiner Rapelle nahe kam, von jedem Knarren der Kirchthur in Erwartung gesetzt — sieden volle Stunden — und keine Griechin! Ich sage Ihnen nichts von seiner Gemuthslage. Sie wissen, was eine sehlgeschlagene Jossnung ist — und eine Hossnung, von der man sieden Lage und sieden Rächte sast einzig gelebt hat.

#### Baron von fram an den Grafen von Gara.

Siebenter Brief.

Julius.

Die geheimnisvolle Unbekannte bes Prinzen erinnerte ben Marchofe Sivitella an eine romantische Erscheinung, bie ihm felbst vor einiger Zeit vorgekommen war, und, um den Prinzen zu zerstreuen, ließ er sich bereit sinden, sie uns mitzutheilen. Ich erzähle sie Ihnen mit seinen eigenen Worten. Aber der muntere Geist, womit er Alles, was er spricht, zu beleben weiß, geht freilich in meinem Bortrage verloren.

(hierauf folgt nachstehendes Fragment, das früher im achten hefte ber Thalia erschien und anfänglich für ben zweiten Band bes Geistersehers bestimmt mar. Es fand hier eine Stelle, da Schiller die Bollendung bes Beistersehers aufgegeben hatte.)

"Boriges Frühjahr," erzählte Eivitella, "hatte ich das Unglück, den spanischen Ambassadeur gegen mich aufzubringen, der in seinem siebenzigsten Jahre die Thorpheit begangen hatte, eine achtzehnjährige Romerin für sich allein heirathen zu wollen. Seine Rache versolgte mich, und meine Freunde riethen mir an, mich durch eine zeitige Flucht den Wirkungen derselben zu entziehen, dis mich entweder die Hand der Natur oder eine gütliche Beitegung von diesem gesährlichen Feind befreit haben würde. Weil es mir aber zu schwer siel, Venedig ganz zu entsagen, so nahm ich meinen Ausenthalt in einem entlegenen Quartier von Murand, wo ich unter einem fremden Ramen ein einsames haus bewohnte, den Tag

aber mich verborgen bielt, und bie Nacht meinen Freunden und ben Bergnugen lebte.

Deine Renfter wiesen auf einen Garten, ber bon ber Abendseite an die Ringmauer eines Rlofters fließ, gegen Morgen aber wie eine fleine Salbinfel in die Lagung bineinlag. Der Garten hatte bie reigenoffe Anlage, marb aber wenig befucht. Des Morgens, wenn mich meine Krennbe verliegen, batte ich bie Gewohnbeit, ebe ich mich schlafen legte, noch einige Augenblicke am Kenster auanbringen, die Sonne über ben Golf auffteigen ju feben und ihr bann gute Dacht zu fagen. Benn Gie fich biefe Luft noch nicht gemacht haben, gnabigfter Pring, fo empfeble ich Ibnen biefen Stanbort, ben ausgefuchteften vielleicht in gang Benedig, biefe berrliche Erscheinung an geniefen. Gine purpurne Racht liegt über ber Tiefe und ein goldner Rauch verkindigt fie von fern am Saum ber Laguna. Erwartungevoll ruben himmel und Meer. 3wei Winte, fo febt fie ba, gang und volltommen und alle Bellen brennen - Es ift ein entzudendes Schaufpiel!

"Eines Morgens, als ich mich nach Gewohnheit der Lust dieses Andlicks überlaffe, entdecke ich auf Einmal, daß ich nicht der einzige Zeuge desselben din. Ich glaube Menschenstimmen im Garten zu vernehmen, und als ich mich nach dem Schall wende, nehme ich eine Gondel wahr, die an der Wasserseite landet. Wenige Augendlicke, so sehe ich Menschen im Garten hervorkommen, und mir langsomen Schritten, Spaziergehenden gleich, die Allee herauf wandeln. Ich erkenne, daß es eine Mannsperson und ein Frauenzimmer ist, die einen kleinen Neger bei sich haben. Das Frauenzimmer ist weiß

gefleibet, und ein Brillant fpielt an ihrem Singer; mehr läßt mich bie Dammerung noch nicht unterscheiben.

"Meine Neugier wird rege. Sanz gewiß ein Rendezvous und ein liebendes Paar — aber an diesem Ort und gu einer ganz ungembhnlichen Stunde! — denn kaum war es drei Uhr und Alles lag noch in trabe Dammerung verschleiert. Der Einfall sthien mir neu, und zu einem Roman die Anlage gemacht. Ich wollte das Ende erwarten.

"In den Laubgewölben des Gartens verlier' ich fie aus dem Gesicht, und es wird lange, bis sie wieder erscheinen. Ein angenehmer Gesang erfüllt unterbessen die Gegend. Er kam von dem Gondolier, der sich auf diese Weise die Zeit in seiner Gondel verkürzte, und dem von einem Rameraden aus der Nachbarschaft geantwortet wurde. Es waren Stanzen aus dem Tasso; Zeit und Ort simmten harmonisch dazu und die Melodie verklang liedlich in der allgemeinen Stille.

"Mittlerweile war der Tag angebrochen, und die Gegenstände ließen sich beutlicher erkennen. Ich suchte meine Leute. Sand in Hand geben sie jetzt eine breite Allee hinauf und bleiben dfters stehen, aber sie haben den Rieden gegen mich gekehrt und ihr Weg entfernt sie von meiner Wohnung. Der Anstand ihres Ganges läßt mich auf einen vornehmen Stand und ein edler engelschoner Wuche auf eine ungewöhnliche Schonbeit schließen. Sie sprachen wenig, wie mir schien, die Dame jedoch mehr, als ihr Begleizer. An dem Schauspiel des Sonnen aufgangs, das sich jetzt eben in hochster Pracht über ihnen verbreitete, schienen sie gar keinen Antheil zu nehmen."

"Indem ich meinen Tabus berbei bole und richte, um mir diese sonderbare Erscheinung so nahe zu bringen als möglich, verschwinden sie plöglich wieder in einem Seitenswege, und eine lange Zeit vergeht, ehe ich sie wieder erzbiede. Die Sonne ist nun ganz aufgegangen, sie kommen dicht unter mir vor und sehen mir gerade entgegen. —— Welche himmlische Gestalt erblicke ich! — War es das Spiel meiner Einbildung, war es die Magie der Beseleuchtung? Ich glaubte ein überirdisches Wesen zu sehen, und mein Auge sloh zurück, geschlagen von dem blendenden Licht. — So viel Anmuth bei so viel Majestat! So viel Geist und Adel bei so viel blabender Jugend! — Umssonst versuch' ich es, Ihnen zu beschreiben. Ich kanutekeine Schönheit vor diesem Angenblick.

Das Intereffe bes Gesprachs verweilt fie in meiner Rabe, und ich babe wolle Duge, mich in bem munbervollen Anblick zu verlieren. Raum aber find meine Blicke auf ihren Begleiter gefallen, fo ift felbft biefe Schonbeit nicht mehr im Stande, fie gurudtgurufen. Er ichien mir ein Mann zu fenn in feinen beften Jahren, etwas bager und bon großer ebler Statur - aber von feiner Menfebenfirn ftrablte mir noch fo viel Beift, fo viel Sobes, fo viel Gottliches eutgegen. Ich felbst, obgleich vor aller Entbedung gefichert, vermochte es nicht, bem burchbobrenden Blid Stand ju halten, ber unter ben finftern Augenbraunen blitzemerfend hervorschoß: Um:feine Mugen lag eine ftille, rubrenbe Traurigfeit, und ein Bug des Wohlmollens um die Liewen milberte ben truben Ernft, ber bas gange Geficht überschattete. Aber ein gewiffer Schnitt bes Gefichts, ber nicht europaisch war, verbunden mit einer Aleidung, die aus den verschiedensten Trachten, aber mit einem Geschmade, den Riemand ihm nachahmen wird, fühn und glacklich gewählt war, gaben ihm eine Miene von Sonderbarkeit, die den außerordentlichen Eindruck seines ganzen Wesens nicht wenig erhöhte. Etwas Irres in seinem Blicke konnte einen Schwärmer vermuthen laffen, aber Geberden und außerer Anstand verkündigten einen Mann, den die Welt ausgebildet hat."

"3\*\*, ber, wie Sie wiffen, Mas heraus fagen muß, was er bentt, konnte hier nicht langer an sich halten. Unfer Armenier! rief er aus. Unfer ganzer Armenier, Niemand anders!

Bas fur ein Armenier, wenn man fragen barf? fagte Civitella.

hat man Ihnen die Farce noch nicht erzählt? fagte ber Prinz. Aber keine Unterbrechung! Ich fange an, mich für ihren Mann zu intereffiren. Fahren Sie fort in Ihrer Erzählung.

"Etwas Unbegreifliches war in seinem Betragen. Seine Blide ruhten mit Bedeutung, mit Leibenschaft auf ihr, wenn sie weg sah, und sie fielen zu Boden, wenn sie auf die ihrigen trafen. Ift dieser Mensch von Sinnen? dachte ich. Gine Ewigkeit wollt' ich stehen und nichts Anderes betrachten.

"Das Gebufche raubte fie mir wieder. Ich wartete lange, lange, fie wieder hervor kommen zu feben, aber vergebens. Que einem andern Fenfter endlich entdect'ich fie auf's Neue.

Bor einem Baffin ftanben fie, in einer gewiffen Entfernung von einander, beibe in tiefes Schweigen verloren. Sie mochten schon ziemlich lange in biefer Stellung geftanben baben. Ihr offnes, feelenvolles Auge rubte forschend auf ihm und schien jeden auffeimenden Gebanten von feiner Stirn ju nehmen. Er, als er nicht Muth genug in fich fublte, es ans ber erften Sand gu empfangen, suchte verftoblen ihr Bild in ber fpiegelnben Klut, oder blidte ftarr auf den Delphin, ber das Waffer Wer weiß, wie lange biefes in bas Beden fpritte. flumme Spiel noch gebauert haben wurde, wenn bie Dame es batte ausbalten tonnen? Mit ber liebenswurdigften Soldfeligkeit ging bas icone Gefchopf auf ibn gu, faßte, ben Urm um feinen Nachen flechtenb, eine feiner Bande und führte fie jum Munde. Gelaffen lief ber falte Mensch es geschehen, und ihre Liebkofung blieb unermibert.

"Aber es war etwas an diesem Auftritt, was mich ruhrte. Der Mann war es, was mich ruhrte. Ein bestiger Affekt schien in seiner Bruft zu arbeiten, eine unwiderstehliche Gewalt ihn zu ihr hinzuziehen, ein bers borgener Arm ihn zuruckzureißen. Still, aber schmerzs baft war dieser Rampf, und die Gefahr so schon an seiner Seite. Nein, dachte ich, er unternimmt zu viel. Er wird, er muß unterliegen.

"Auf einen heimlichen Wink von ihm verschwindet ber kleine Reger. Ich erwartete nun einen Auftritt von empfindsamer Art, eine knieende Abbitte, eine mit taussend Ruffen bestegelte Berschnung. Nichts von dem Allen. Der unbegreifliche Mensch nimmt aus einem

Portefenille ein versiegeltes Paquet und gibt es in die Banbe der Dame. Trauer überzieht ihr Gesicht, ba fie es anfieht, und eine Thrane schimmert in ihrem Auge.

"Nach einem furzen Stillschweigen brechen fie auf. Aus einer Seiten-Allee tritt eine bejahrte Dame zu ihnen, die sich die ganze Zeit über entfernt gehalten hatte und die ich jetzt erst entdede. Langsam geben sie hinab, beide Frauenzimmer in Gespräch mit einander, während deffen er der Gelegenheit wahrnimmt, unvermerkt hinter ihnen zurückzubleiben. Unschlüssig und mit starrem Blick nach ihr hingewendet steht er und geht und steht wieder. Auf einmal ift er weg im Gebüsche.

"Born sieht man sich endlich um. Man scheint unrubig, ihn nicht mehr zu sinden und steht stille, wie es scheint, ihn zu erwarten. Er kommt nicht! Die Blicke irrren angstlich umber, die Schritte verdoppeln sich. Meine Augen helfen den ganzen Sarten durchsuchen. Er bleibt aus. Er ist nirgends.

"Auf einmal bor' ich am Canal etwas rauschen und eine Gondel sibst vom Ufer: Er ift's, und mit Dube enthalt ich mich, es ihr zuzuschreien. Jetzt also war's am Tage — Es war eine Abschiedsscene.

"Sie schien es zu ahnen, was ich wußte. Schneller, als die Andere ihr folgen kann, eilt sie nach dem Ufer. Bu spat. Pfeilschnell fliegt die Gondel dahin und nur ein weißes Tuch flattert noch fern in den Luften. Bald darauf seh' ich auch die Frauenzimmer überfahren.

"Als ich von einem furzen Schlummer erwachte, mußte ich aber meine Berblendung lachen. Meine Phantafie hatte biefe Begebenheit im Traum fortgefetzt, und nun wurde mir auch die Babrbeit jum Tranme. Gin Madden, reizend wie eine houri, die por Tagesanbruch in einem abgelegenen Garten por meinem Renfter mit ihrem Liebhaber luftwandelt, ein Liebhaber, ber von einer folden Stunde teinen beffern Gebrauch zu machen meiff, bies ichien mir eine Composition zu senn, welche bochftens die Phantafie eines Traumenden wagen und entschuldigen konnte. Aber ber Traum mar zu ichon gewesen, um ibn nicht so oft als mbalich zu erneuern, und auch ber Sarten war mir jett lieber geworben, feitbem ibn meine Phantafie mit fo reigenden Geffalten bevolfert hatte. Einige unfreundliche Tage, die auf diefen Morgen folgten, verscheuchten mich von bem Renfter, aber der erfte beitre Abend zog mich unwillfürlich babin. theilen Sie von meinem Erstaunen, als mir nach furgem Suchen bas weiße Gewand meiner Unbefanuten entgegen Sie war es selbst. Sie war's wirklich. schimmerte. 3ch batte nicht bloß getraumt.

"Die vorige Matrone war bei ihr, die einen Keinen Anaben führte; fie felbst aber ging in sich gekehrt und seitwarts. Alle Platze wurden besucht, die ihr noch vom vorigen Male her durch ihren Begleiter merkwärdig waren. Besonders lange verweilte sie an dem Bassin, und ihr starr hingeheftetes Auge schien das geliebte Bild vergebens zu suchen.

"Satte mich diefe hohe Schönheit das erfte Mal bingeriffen, so wirkte fie heute mit einer sanftern Gewalt auf mich, die nicht weniger start war. Ich hatte jetzt vollkommen Freiheit, das himmlische Bild zu betrachten; bas Erstaunen des ersten Aublicks machte unvermerkt einer sußen Empfindung Platz. Die Glorie um sie versschwindet, und ich sehe in ihr nichts mehr, als das schonste aller Beiber, das meine Sinne in Glut setzt. In diesem Augenblick ist es beschloffen. Sie muß mein sepu.

"Indem ich bei mir selbst überlege, ob ich hinunter gebe und mich ihr nabere, oder eh' ich dieses wage, erst Erkundigungen von ihr einziehe, definet sich eine kleine Pforte an der Rlostermauer und ein Karmelitermonch tritt aus derselben. Auf das Geräusch, das er macht, versläßt die Dame ihren Platz, und ich sehe sie mit lebhaften Schritten auf ihn zugehen. Er zieht ein Papier aus dem Busen, wornach sie begierig hascht, und eine lebhafte Freude scheint in ihr Angesicht zu fliegen.

"In eben biesem Augenblick treibt mich mein geswöhnlicher Abendbesuch von dem Feuster. Ich vermeide es sorgfältig, weil ich keinem Andern diese Eroberung gonne. Gine ganze Stunde muß ich in dieser peinlichen Ungebuld aushalten, bis es mir endlich gelingt, diesen Ueberlästigen zu entfernen. Ich eile an mein Feuster zurack, aber verschwunden ist Alles.

Der Garten ift ganz leer, als ich hinunter gebe. Rein Fahrzeug mehr im Canal. Nirgends eine Spur von Menschen. Ich weiß weder, aus welcher Gegend sie kam, noch wohin sie gegangen ist. Indem ich, die Augen aller Orten herum gewandt, vor mich hinwandle, schimmert mir von fern etwas Weißes im Sand entgegen. Wie ich hinzutrete, ist es ein Papier in Form eines Briefs geschlagen. Was kommte es anders seyn, als der Brief, den der Karmeliter ihr überbracht hatte. Glücklicher

Fund! rief ich aus. Dieser Brief wird mir bas ganze Geheimniß aufschließen; er wird mich zum Herrn ihres Schicksals machen.

"Der Brief war mit einem Sphinx gestegelt, ohne Ueberschrift und in Chiffern verfaßt; dies schreckte mich aber nicht ab, weil ich mich auf das Dechiffriren verstehe. Ich copirte ihn geschwind, benn es war zu erwarten, daß sie ihn bald vermiffen und zurücktommen wurde, ihn zu suchen. Fand sie ihn nicht mehr, so mußte ihr dies ein Beweis sen, daß der Garten von mehreren Menschen besucht wurde, und diese Entdeckung konnte sie leicht auf immer daraus verscheuchen. Was konnte meiner hoff, nung Schlimmeres begegnen?

"Was ich vermuthet hatte, geschah. Ich war mit meiner Copie kaum zu Ende, so erschien sie wieder mit ihrer vorigen Begleiterin, Beide angstlich suchend. Ich befestigte den Brief an einen Schiefer, den ich vom Dache losmache, und lasse ihn an einen Ort herabfallen, an dem sie vorbei muß. Ihre schone Freude, als sie ihn sindet, belohnt mich für meine Großmuth. Mit scharfem, prüsendem Blick, als wollte sie unheilige Hand daran ausspähen, die ihn berührt haben konnte, musterte sie ihn von allen Seiten; aber die zufriedene Miene, mit der sie ihn einsteckte, bewies, daß sie ganz ohne Arges war. Sie ging, und ein zurückfallender Blick ihres Muges nahm einen dankbaren Abschied von den Schniggbitern des Gartens, die das Geheimnis ihres Herzens so treu gehütet hatten.

"Jett eilte ich, ben Brief zu entziffern. Ich verfuchte es mit mehreren Sprachen; endlich gelang es mir mit der englischen. Sein Inhalt war mir so merkwurdig, daß ich ihn auswendig behalten habe." — Ich werde unterbrochen, den Schluß ein andermal.

Baron von Jan an den Grafen von Gras. Achter Brief.

August.

Rein, liebster Freund. Sie thun bem guten Bionbello Unrecht. Gewiß, Sie begen einen falschen Berbacht. Ich gebe Ihnen alle Italiener Preis, aber dieser ift ehrlich.

Sie finden es sonderbar, daß ein Mensch von so glanzenden Talenten und einer so exemplarischen Aufschrung sich zum Dienen herabsetze, wenn er nicht geheime Absichten dabei habe, und daraus ziehen Sie den Schluß, daß diese Absichten verdächtig seyen. Wie? Ift es denn so etwas Neues, daß ein Mensch von Kopf und Verdiensten sich einem Fürsten gefällig zu machen sucht, der es in der Sewalt hat, sein Glud zu machen sicht der est in der Gewalt hat, sein Glud zu machen? Ift es etwa entehrend, ihm zu dienen? Läßt Viondello nicht deutlich genug merken, daß seine Anhänglichkeit an den Prinzen personlich sen? Er hat ihm ja gestanden, daß er eine Vitte an ihn auf dem Herzen habe. Diese Vitte wird uns ohne Zweisel das ganze Geheimniß erstlären. Geheime Absichten mag er immer haben, aber können diese nicht unschuldig seyn?

Es befrembet Sie, daß biefer Biondello in den erften Monaten, und das waren die, in benen Sie uns Ihre

Segenwart noch schenkten, alle die großen Talente, die er jetzt an den Tag kommen laffe, verborgen gehalten und durch gar nichts die Aufmerksamkeit auf sich gezogen habe. Das ist wahr; aber wo hatte er damals die Geslegenheit gehabt, sich auszuzeichnen? Der Prinz bedurfte seiner ja noch nicht und seine abrigen Talente mußte der Zufall uns entdecken.

Aber er hat uns ganz fürzlich einen Beweis seiner Ergebenheit und Reblichkeit gegeben, ber alle Ihre Zweisel zu Boben schlagen wird. Man beobachtet ben Prinzen. Man sucht geheime Erkundigungen von seiner Lebensart, von seinen Bekanntschaften und Berhaltniffen einzuziehen. Ich weiß nicht, wer diese Reugierde hat. Aber horen Sie an.

Es ist bier in St. Georg ein bffentliches Saus, wo Bionbello bftere aus und eingebt; er mag ba etwas Liebes baben, ich weiß es nicht. Bor einigen Tagen ift er auch ba, er findet eine Gefellschaft beisammen, Abvotaten und Offigianten ber Regierung, luftige Bruber und alte Befannte bon ibm. Dan vermundert fic. man ift erfreut, ibn wieber ju feben. Die alte Bekannts fcaft wird erneuert, jeber ergablt feine Geschichte bis auf diefen Augenblick, Biondello foll auch die feinige jum Beften geben. Er thut es mit wenig Borten. Man municht ihm Glad zu feinem neuen Stabliffement; man bat von der glangenben Lebensart bes Pringen von fcon ergablen boren, von feiner Freigebigfeit gegen Leute besonders, Die ein Gebeimniß zu bemahren wiffen; feine Berbindung mit bem Kardinal Ummei ift weltbefannt, er liebt bas Spiel u. f. f. Bionbello funt -

Man scherzt mit ihm, baß er ben Geheimnisvollen mache, man wisse boch, baß er ber Geschäftsträger bes Prinzen von \*\*\* sep. Die beiben Abvokaten nehmen ihn in die Mitte; die Flasche leert sich fleißig, man nothigt ihn, zu trinken; er entschuldigt sich, weil er keinen Wein vertrage, trinkt aber boch, um sich zum Schein zu betrinken.

"Ja," sagte endlich ber eine Abvokat, "Biondello versteht sein Handwerk, aber ausgelernt hat er noch nicht. Er ist nur ein Halber."

Bas fehlt mir noch? fragte Bionbello.

"Er versteht die Kunft," sagte der Andere, "ein Geheimniß bei fich zu behalten, aber die andere moch nicht, es mit Bortheil wieder los zu werden."

Sollte sich ein Räuser bazu sinden? fragte Biondello. Die übrigen Gaste zogen sich hier aus dem Zimmer, er blied Tete a Tete mit seinen beiden Leuten, die nun mit der Sprache herausgingen. Das ich es kurz mache, er sollte ihnen über den Umgang des Prinzen mit dem Rardinal und seinem Neffen Aufschlusse verschaffen, ihnen die Quelle angeben, woraus der Prinz Geld schöpfe und ihnen die Briefe, die an den Grasen von Dass geschrieben würden, in die Hände spielen. Biondello beschied sie auf ein andermal, aber wer sie angestellt habe, konnte er nicht aus ihnen herausbringen. Nach den glänzenden Offerten, die ihm gethan wurden, zu schließen, mußte die Nachfrage von einem sehr reichen Manne berrübren.

Geftern Abend entbectte er meinem herrn ben gangen Borfall. Diefer mar Anfange Billens, bie

Unterhandler kurz und gut beim Ropf nehmen zu laffen, aber Biondello machte Einwendungen. Auf freien Fuß wurde man fie doch wieder stellen muffen und dann habe er seinen ganzen Eredit unter dieser Rlaffe, vielleicht sein Leben selbst in Gefahr gesetzt. Alles dieses Bolk hange unter sich zusammen, Alle steben für Einen; er wolle lieber den hohen Rath in Benedig zum Feinde haben, als unter ihnen für einen Berräther verschrieen werden. Er würde dem Prinzen auch nicht mehr nützlich sewn können, wenn er das Bertrauen dieser Bolksklasse versloren hätte.

Wir haben hin und her gerathen, von wem dies wohl kommen mochte. Wer ift in Benedig, bem daran liegen kann, zu wissen, was mein herr einnimmt und ausgibt, was er mit dem Kardinal A\*\* i zu thun hat und was ich Ihnen schreibe? Sollte es gar noch ein Bermächtniß von dem Prinzen von \*\*b\*\* seyn? Ober regt sich etwa der Armenier wieder?

Paron von for an den Grafen von G\*\*\*. Rennter Brief.

August.

Der Prinz schwimmt in Wonne und Liebe. Er bat seine Griechin wieder. Horen Sie, wie dies zus gegangen ift.

Ein Frember, ber über Chiozza gefommen war und von ber ichonen Lage biefer Stadt am Golf viel zu erzählen wußte, machte ben Prinzen neugierig, fie zu sehen. Gestern wurde dies ausgeführt und um allen Zwang und Auswand zu vermeiden, sollte Niemand ihn begleiten, als Zwan und ich, nebst Biondello, und mein herr wollte unbekannt bleiben. Wir fanden ein Fahrzeug, das eben dahin abging und mietheten uns darauf ein. Die Gesellschaft war sehr gemischt, aber unbedeutend, und die hinreise hatte nichts Merkwürdiges.

Ehiozza ist auf eingerammten Pfahlen gebaut, wie Benedig und soll gegen vierzig tausend Einwohner zählen. Abel findet man wenig, aber bei jedem Tritte stößt man auf Fischer oder Matrosen. Wer eine Perrucke und einen Mantel trägt, heißt ein Reicher; Mute und Uebersschlag sind das Zeichen eines Armen. Die Lage der Stadt ist schon, doch darf man Benedig nicht gesehen haben.

Wir verweilten uns nicht lange. Der Patron, der noch mehr Paffagiere hatte, mußte zeitig wieder in Benedig senn und den Prinzen seffelte nichts in Chiozza. Alles hatte seinen Platz schon im Schiffe genommen, als wir ankamen. Weil sich die Gesellschaft auf der Persahrt so beschwerlich gemacht hatte, so nahmen wir diesmal ein Zimmer für uns allein. Der Prinz erkundigte sich, wer noch mehr da sep? Ein Dominikaner, war die Antwort, und einige Damen, die retour nach Benedig gingen. Wein Herr war nicht neugierig, sie zu sehen und nahm sogleich sein Zimmer ein.

Die Griechin war ber Gegenstand unfere Gesprächs auf ber Herfahrt gewesen und fie war es auch auf ber Radfahrt. Der Pring wieberholte fich ihre Erscheinung in der Kirche mit Feuer; Plane wurden gemacht und verworfen; die Zeit verstrich, wie ein Augenblick; ehe wir es uns verschen, lag Benedig vor uns. Einige von den Passaiers stiegen aus, der Dominisaner war unter diesen. Der Patron ging zu den Damen, die, wie wir jetzt erst ersuhren, nur durch ein dunnes Brett von uns geschieden waren, und fragte sie, wo er anlegen sollte. Auf der Insel Murano, war die Antwort, und das Haus wurde genannt. — Insel Murano! rief der Prinz und ein Schaner der Ahnung schien durch seine Seele zu fliegen. Eh' ich ihm antworten konnte, stürzte Biondello herein. "Wissen Sie auch in welcher Gesellschaft wir reisen?" — Der Prinz sprang auf — "Sie ist hier! Sie selbst!" suhr Biondello fort. "Ich komme eben von ihrem Begleiter!"

Der Prinz brang hinaus. Das Zimmer ward ihm zu enge, die ganze Welt war' es ihm in diesem Angenblicke gewesen. Tausend Empfindungen starmten in ihm, seine Rnie zitterten, Rothe und Blaffe wechselten in seinem Gesichte. Ich zitterte erwartungsvoll mit ihm. Ich kann Ihnen diesen Zustand nicht besichreiben.

In Murano ward angehalten. Der Prinz sprang an's Ufer. Sie kam. Ich las im Gesicht des Prinzen, baß sie's war. Ihr Andlick ließ mir keinen Zweisel abrig. Eine schönere Gestalt hab' ich nie gesehen; alle Beschreibungen des Prinzen waren unter ihr geblieben. Eine glubende Adthe überzog ihr Gesicht, als sie den Prinzen ansichtig wurde. Sie hatte unser ganzes Gesspräch hören muffen, sie konnte auch nicht zweiseln,

daß fie ber Gegenstand beffelben gewesen fen. Dit einem bebeutenben Blick fab fie ihre Begleiterin an. als wollte fie fagen, bas ift er! und mit Berwirrung schlug fie ibre Augen nieber. Gin schmales Brett marb vom Schiffe an bas Ufer gelegt, über welches fie au geben batte. Sie fcbien angftlich es ju betreten - aber weniger, wie mir vortam, weil fie auszugleiten furchtete. als weil fie es ohne fremde Bulfe nicht konnte, und ber Pring icon ben Urm ausstrecte, ihr beignfteben. Roth fiegte aber die Bebenflichfeit. Sie nahm feine Sand an, und war am Ufer. Die beftige Gemathes bewegung, in ber ber Pring war, machte ihn unbbflich; bie andere Dame, die auf ben namlichen Dienst martete, vergaß er - was batte er in biefem Augenblicke nicht vergeffen? Ich erwies ihr endlich biefen Dienft, und bies brachte mich um das Borfpiel einer Unterredung. bie fich zwischen meinem herrn und ber Dame angefangen hatte.

Er hielt noch immer ihre hand in ber seinigen — aus Zerstreuung, bente ich, und ohne daß er es selbst wuste.

"Es ift nicht bas erfte Mal, Signora, daß — — baß — — Er konnte es nicht heraussagen.

"Ich follte mich erinnern," lispelte fie — "In ber \*\*\* Rirche," fagte er —

mIn ber \*\* Rirche war es," fagte fie -

"Und konnte ich mir beute vermuthen — Ihnen so nabe —"

hier zog fie ihre hand leife aus ber feinigen - Er verwirrte fich augenscheinlich. Bionbello, ber inbeg

mit bem Bebienten gesprochen hatte, tam ihm gu Balfe.

Signor, fing er an, die Damen haben Sanften bierber bestellt. Aber wir find fruber jurudgetommen, als sie sich's vermutheten. Es ist hier ein Garten in ber Rabe, wo Sie so lange eintreten konnen, um dem Gebrange auszuweichen.

Der Borschlag warb angenommen, und Sie konnen benken, mit welcher Bereitwilligkeit des Prinzen. Man blieb in dem Garten, bis es Abend wurde. Es ge-lang uns, 3\*\*\*\* und mir, die Matrone zu beschäftigen, daß der Prinz sich mit der jungen Dame unzgestort unterhalten konnte. Daß er diese Augenblicke gut zu benutzen gewußt habe, konnen Sie daraus abnehmen, daß er die Erlaubniß empfangen hat, sie zu besuchen. Eben jetzt, da ich Ihnen schreibe, ist er bort. Wenn er zuräcksommt, werde ich mehr ersahren.

Seftern, als wir nach hause kamen, fanden wir endlich auch die erwarteten Wechfel von unserm hofe, aber von einem Briefe begleitet, der meinen herrn sehr in Flammen setzte. Man ruft ihn zurud und in einem Tone, wie er ihn gar nicht gewohnt ift. Er hat sogleich in einem ahnlichen geantwortet und wird bleiben. Die Bechfel sind eben hinreichend, um die Zinsen von dem Rapitale zu bezahlen, das er schuldig ift. Einer Antwort von seiner Schwester sehen wir mit Berlangen entgegen.

### Paron von Juca an den Grafen von Gana. Behuter Brief.

September.

Der Pring ift mit feinem hofe zerfallen, alle uns fere Reffourcen bon baber abgeschnitten.

Die sechs Wochen, nach beren Verfluß mein herr ben Marchese bezahlen sollte, waren schon um einige Tage verstrichen, und noch keine Wechsel, weber von seinem Cousin, von bem er auf's Neue und auf's Dringenbste Vorschuß verlangt hatte, noch von seiner Schwester. Sie konnen wohl benken, daß Civitella nicht mahnte; ein desto treueres Gedächtniß aber hatte der Prinz. Gestern Mittag endlich kam eine Antwort vom regierenden Hose.

Wir hatten furz vorher einen neuen Contraft, unfers Hotels wegen, abgeschloffen, und der Prinz hatte sein langeres Bleiben schon defentlich deklarirt. Ohne ein Wort zu sagen, gab mein herr mir den Brief. Seine Augen funkelten, ich las den Inhalt schon auf seiner Stirne.

Ronnen Sie sich vorstellen, lieber Dara? Man ift in was von allen hiefigen Berhaltniffen meines herrn unterrichtet, und die Berlaumdung hat ein abscheusliches Gewebe von Lugen baraus gesponnen. "Man habe mißfällig vernommen," beißt es unter Anderm, "daß der Prinz seit einiger Zeit angefangen habe, seinen vorigen Charakter zu verläugnen und ein Betragen anzunehmen, bas seiner bisherigen lobenswurdigen Art zu benken ganz entgegengeseit sey. Man wiffe, daß

er sich bem Frauenzimmer und bem Spiele auf's Ausschweisendste ergebe, sich in Schulden stürze, Bissionnars und Geisterbannern sein Ohr leibe, mit kathoslichen Pralaten in verdächtigen Verhältnissen stehe, und einen Hossitaat führe, der seinen Rang sowohl, als seine Sinkunste überschreite. Es heiße sogar, daß er im Begriff stehe, dieses bochst anstoßige Verragen durch eine Apostasie zur romischen Kirche vollkommen zu machen. Um sich von der letztern Beschuldigung zu reinigen, erwarte man von ihm eine ungesaumte Jurücklunst. Sin Banquier in Venedig, dem er den Stat seiner Schulden übergeben solle, habe Anweisung, sogleich nach seiner Abreise seine Gläubiger zu befriedigen, denn unter diesen Umständen sinde man nicht für gut, das Geld in seine Pande zu geben."

Was für Beschuldigungen und in welchem Tone! Ich nahm ben Brief, burchlas ihn noch einmal, ich wollte etwas darin aufsuchen, das ihn mildern konnte; ich fand nichts, es war mir ganz unbegreislich.

3.44 erinnerte mich jetzt an die geheime Nachfrage, die vor einiger Zeit an Biondello ergangen war. Die Zeit, der Inhalt, alle Umstände kamen überein. Wir hatten sie fälschlich dem Armenier zugeschrieben. Jetzt war's am Tage, von wem sie herrührte. Apostasie!

— Aber wessen Interesse kann es sepn, meinen Herrn so abscheulich und so platt zu verläumden? Ich fürchte es ist ein Stücken von dem Prinzen von ander, der es durchsetzen will, unsern herrn aus Benedig zu entsernen.

Dieser schwieg noch immer, die Augen starr vor sich hingeworfen. Sein Stillschweigen angstigte mich. Ich warf mich zu seinen Füßen. Um Gotteswillen, gnadigster Prinz, rief ich aus, beschließen Sie nichts Gewaltsames! Sie sollen, Sie werden die vollstandigste Genugthuung haben. Ueberlassen Sie mir diese Sache! Senden Sie mich hin! Es ist unter Ihrer Würde, sich gegen solche Beschuldigungen zu verantworten, aber mir erlauben Sie, es zu thun. Der Berläumder muß genannt, und dem werd die Augen geöffnet werden.

In dieser Lage fand uns Civitella, der sich mit Erstaunen nach der Ursache unserer Bestürzung erkundigte. 3000 und ich schwiegen. Der Prinz aber, der zwischen ihm und uns schon lange keinen Unterschied mehr zu machen gewohnt ist, auch noch in zu heftiger Wallung war, um in diesem Augenblick der Alugheit Gehor zu geben, befahl uns, ihm den Brief mitzutheilen. Ich wollte zogern, aber der Prinz riß ihn mir aus der Hand und gab ihn selbst dem Marchese.

"Ich bin Ihr Schuldner, herr Marchese," fing ber Prinz an, nachdem dieser den Brief mit Erstausnen durchlesen hatte, "aber laffen Sie sich das keine Unruhe machen. Geben Sie mir nur noch zwanzig Tage Frist, und Sie sollen befriedigt werden."

"Gnabigster Pring," rief Civitella heftig bewegt, "verbien' ich biefes?"

"Sie haben mich nicht bringen wollen, ich erkenne Ihre Delikateffe und banke Ihnen. In zwanzig Tagen, wie gefagt, follen Gie völlig befriedigt werden.» "Bas ift bas?" fragte Civitella mich mit Besturzung. "Wie hangt bies zusammen? Ich faff' es nicht."

Wir erklarten ihm, was wir wußten. Er kam außer sich. Der Prinz, sagte er, muffe auf Genugsthuung bringen, die Beleidigung sey unerhort. Untersbeffen beschwore er ihn, sich seines ganzen Vermögens und Aredits unumschränkt zu bedienen.

Der Marchese hatte uns verlassen und ber Prinz noch immer kein Wort gesprochen. Er ging mit starken Schritten im Zimmer auf und nieber, etwas Außerordentliches arbeitete in ihm. Endlich stand er still und murmelte vor sich zwischen den Zahnen. "Bunschen Sie sich Gluck".— sagte er "— Um neun Uhr ift er gestorben."

Wir faben ibn erfchroden an.

"Bunfchen Sie fich Glud," fuhr er fort; "Glud — Ich foll mir Glud wunschen — Sagte er nicht fo? Was wollte er bamit fagen?

Bie kommen Sie jetzt barauf? rief ich. Bas foll bas hier?

"Ich habe damals nicht verstanden, was der Mensch wollte. Jetzt verstehe ich ihn — D es ist unerträglich hart, einen herrn über sich haben!"

Mein theuerster Pring!

"Der es uns fublen laffen tann! — Sa! Es muß fuß fenn!"

Er hielt wieder inne. Seine Miene erschreckte mich. 3ch hatte fie nie an ihm gefeben.

"Der Elendeste unter dem Bolke," fing er wieder an, "ober der nachste Pring am Throne! Das ist ganz baffelbe. Es gibt nur einen Unterschied unter den Menschen — Gehorchen und herrschen!"

Er fab noch einmal in ben Brief.

"Sie haben ben Menschen gesehen," fuhr er fort, "ber sich unterstehen barf, mir bieses zu schreiben. Burben Sie ihn auf ber Straße grußen, wenn ihn bas Schicksal nicht zu Ihrem Herrn gemacht hatte? Bei Gott! Es ift etwas Großes um eine Krone!"

In diesem Tone ging es weiter, und es fielen Reben, die ich keinem Briefe anvertrauen barf. Aber bei dieser Gelegenheit entdeckte mir der Prinz einen Umsstand, der mich in nicht geringes Erstaunen und Schrekken seige und der die gefährlichsten Folgen haben kann. Ueber die Familienverhaltniffe am Dofe sind wir bisher in einem großen Irrthum gewesen.

Der Pring beantwortete ben Brief auf ber Stelle, so febr ich mich auch bagegensetzte, und bie Art, wie er es gethan hat, lagt keine gutliche Beilegung mehr hoffen.

Sie werden nun auch begierig seyn, liebster Dunn, von der Griechin endlich etwas Positives zu erfahren; aber eben dies ist es, worüber ich Ihnen noch immer keinen befriedigenden Aufschluß geben kann. Aus dem Prinzen ist nichts herauszubringen, weil er in das Gesteimniß gezogen ist und sich, wie ich vermuthe, hat verpflichten muffen, es zu bewahren. Daß sie aber die Griechin nicht ist, für die wir sie hielten, ist heraus. Sie ist eine Deutsche und von der edelsten

Abkunft. Ein gewisses Gerücht, bem ich auf die Spur gekommen bin, gibt ihr eine sehr hohe Mutter und macht sie zu der Frucht einer unglucklichen Liebe, wos von in Europa viel gesprochen worden ist. Heimliche Nachstellungen von mächtiger Hand haben sie, laut dieser Sage, gezwungen, in Benedig Schutz zu suchen, und eben diese sind auch die Ursache ihrer Berborgens beit, die es dem Prinzen unmbglich gemacht hat, ihren Ausenthalt zu erforschen. Die Ehrerbietung, womit der Prinz von ihr spricht und gewisse Rücksichten, die er gegen sie beobachtet, scheinen dieser Bermuthung Kraft zu geben.

Er ist mit einer fürchterlichen Leidenschaft an sie gebunden, die mit jedem Tage wächst. In der ersten Zeit wurden die Besuche sparsam zugestanden; doch schon in der zweiten Woche verkürzte man die Trensnungen und jetzt vergeht kein Tag, wo der Prinz nicht dort ware. Ganze Abende verschwinden, ohne daß wir ihn zu Gesicht bekommen; und ist er auch nicht in ihrer Gesellschaft, so ist sie es doch allein, was ihn besschäftigt. Sein ganzes Wesen scheint verwandelt. Er geht wie ein Träumender umber, und nichts von Allem, was ihn sonst interessirt hatte, kann ihm jetzt nur eine flüchtige Ausmerksamkeit abgewinnen.

Wohin wird bas noch kommen, liebster Freund? Ich zittere fur die Zukunft. Der Bruch mit seinem Hofe hat meinen herrn in eine erniedrigende Abhangigkeit von einem einzigen Menschen, von dem Marchese Eivitella, gesetzt. Dieser ist jetzt herr unserer Geheimnisse, unsers ganzen Schicksals. Wird er immer so ebel

benken, als er fich uns jego noch zeigt? Wird bicfes gute Bernehmen auf die Dauer bestehen, und ist es wohlgethan, einem Menschen, auch bem vortrefflichsten, so viel Wichtigkeit und Macht einzuraumen?

An die Schwester bes Prinzen ift ein neuer Brief abgegangen. Den Erfolg hoffe ich, Ihnen in meinem nachsten Briefe melben zu konnen.

#### Per Graf von O\*\* zur fortsehung.

Aber dieser nachste Brief blieb aus. Drei ganze Monate vergingen, ehe ich Nachrichten aus Benedig erhielt — eine Unterbrechung, deren Ursache sich in der Folge nur zu sehr aufklarte. Alle Briefe meines Freundes an mich waren zurückbehalten und unterdrückt worden. Man urtheile von meiner Bestürzung, als ich endlich im December dieses Jahres folgendes Schreiben erhielt, das bloß ein glücklicher Jusall (weil Biondello, der es zu bestellen hatte, ploglich frank wurde) in meine Hände brachte.

"Sie schreiben nicht. Sie antworten nicht. "Rommen Sie — o kommen Sie auf den Flügeln "der Freundschaft! Unsere Hoffnung ist dahin! Les "sen Sie den Einschluß. Alle unsere Hoffnung "ist dahin!

"Die Wunde des Marchese soll tobtlich senn, "Der Kardinal brutet Rache und seine Meuchelmother suchen den Prinzen, Mein herr — "o mein unglucklicher herr! — Ift es dahin "Wie Nichtswürdiges muffen wir uns vor Mor"bern und Gläubigern verbergen.

"Ich schreibe Ihnen aus bem walloster, wo wer Prinz eine Zuslucht gefunden hat. Eben ruht wer auf einem harten Lager neben mir und schläft "— ach! ben Schlummer ber totlichsten Ernschödpfung, ber ihm nur zu neuem Gefühle seiner "Leiden stärken wird. Die zehn Tage, daß sie "krank war, kam kein Schlaf in seine Augen. "Ich war bei der Leichendsfnung. Man fand "Spuren von Vergiftung. Heute wird man sie "begraben.

"Ach, liebster D\*\*\*, mein Derz ist zerriffen.
"Ich habe einen Auftritt erlebt, ber nie aus meis mem Gedächtniß verloschen wird. Ich stand vor "ihrem Sterbebette. Wie eine Heilige schied sie "dahin und ihre letzte sterbende Beredsamkeit ers"schöpfte sich, ihren Geliebten auf den Weg zu "leiten, den sie zum himmel wandelte — Alle "unsere Standhaftigkeit war erschüttert, der Prinz "allein stand fest, und ob er gleich ihren Tod "breisach mit erlitt, so behielt er doch Stärke des "Geistes genug, der frommen Schwärmerin ihre "letzte Bitte zu verweigern."

In Diefem Briefe lag folgender Ginfchluß:

# An den Prinzen von \*\*\*. Bon feiner Schwester.

Die allein seligmachende Rirche, die an dem Prins men von wat eine fo glangende Eroberung gemacht bat,

mirb es ihm auch nicht an Mitteln fehlen laffen, die "Lebensart fortzusetzen, der fie diese Eroberung vers "dankt. Ich habe Thranen und Gebet für einen Bers "irrten, aber keine Wohlthaten mehr für einen Uns "würdigen!

Denriette now."

Ich nahm sogleich Post, reiste Tag und Nacht, und in ber britten Boche war ich in Benedig. Meine Gilfertigkeit nütte mir nichts mehr. Ich war gestommen, einem Unglücklichen Trost und Sulfe zu bringen; ich fand einen Glücklichen, der meines schwachen Beistandes nicht mehr bendthigt war. Ford lag frank und war nicht zu sprechen, als ich anlangte; folgendes Billet überbrachte man mir von seiner Hand:

"Reisen Sie zuruck, liebster Donn, wo Sie bergekommen find. Der Prinz bedarf Ihrer nicht mehr, auch nicht meiner. Seine Schulden sind bezahlt, der Rardinal versthnt, der Marchese wieder hergestellt. Erinnern Sie sich des Armeniers, der uns voriges Jahr so zu verwirren wußte? In seinen Armen finden Sie den Prinzen, der seit funf Tagen — die erste Messe hörte."

Ich brangte mich nichts besto weniger zum Prinzen, ward aber abgewiesen. Un bem Bette meines Freundes ersuhr ich endlich bie unerhorte Geschichte.

## Philosophische Briefe.

#### Vorerinnerung.

Die Bernunft hat ihre Spochen, ihre Schickfale, wie das herz, aber ihre Geschichte wird weit seltener beshandelt. Man scheint sich damit zu begnügen, die Leidenschaften in ihren Extremen, Perirrungen und Folgen zu entwickeln, ohne Rücksicht zu nehmen, wie genau sie mit dem Gedankenspsteme des Individuums zusammenhängen. Die allgemeine Burzel der moralischen Berschlimmerungen ist eine einseitige und schwankende Philosophie, um so gesährlicher, weil sie die umnebelte Bernunft durch einen Schein von Rechtmäßigkeit, Wahrheit und Ueberzeugung blendet, und eben deswegen von dem eingebornen sittlichen Geschle weniger in Schranken gehalten wird. Ein erleuchteter Berstand hingegen veredelt auch die Sesinmungen — der Kopf muß das Herz bilden.

In einer Epoche, wie die jetzige, wo die Erleichterung und Ausbreitung der Lekture den denkenden Theil des Publikums so erstaunlich vergrößert, wo die gludliche Resignation der Unwissenheit einer halben Aufklarung Plat zu machen aufängt, und nur Wenige mehr da steben bleiben wollten, wo der Zufall der Geburt sie hingeworfen, scheint es nicht so ganz unwichtig zu seyn, auf gewisse Perioden der erwachenden und fortschreitenden Vernunft ausmerksam zu machen, gewisse Wahrheiten und Irrthamer zu berichtigen, welche sich an die Moralität anschließen und eine Quelle von Släckseligkeit und Elend seyn konnen, und wenigstens die verborgenen Klippen zu zeigen, an denen die stolze Vernunft schon gescheitert hat. Wir gelangen nur selten anders, als durch Extreme, zur Wahrheit — wir mussen den Irrthum — und oft den Unsinn — zuvor erschopfen, ehe wir uns zu dem schonen Ziele der ruhigen Weisheit hinaufarbeiten.

Einige Freunde, von gleicher Warme für die Wahr, beit und die sittliche Schönheit beseelt, welche sich auf ganz verschiedenen Wegen in derselben Ueberzeugung vereinigt haben, und nun mit ruhigem Blicke die zurückgelegte Bahn überschauen, haben sich zu dem Entwurse verbunden, einige Revolutionen und Spochen des Denkens, einige Ausschweifungen der grübelnden Vernunft in dem Gemälde zweier Jünglinge von ungleichen Charakteren zu entwickeln und in Form eines Briefwechsels der Welt vorzulegen. Folgende Briefe sind der Ansang dieses Bersuches.

Meinungen, welche in biesen Briefen vorgetragen werben, tonnen auch also nur beziehungsweise mahr ober falsch fenn, gerade so, wie sich die Welt in dieser Seele, und teiner andern, spiegelt. Die Fortsetzung des Briefwechsels wird es ausweisen, wie biese einseitigen, oft überspannten, oft widersprechenden Behauptungen

endlich in eine allgemeine, geläuterte und festbegrundete Babrheit sich auflofen.

Scepticismus und Freidenkerei find die Fieberparorsismen des menschlichen Geistes, und muffen durch eben die unnatürliche Erschütterung, die sie in gut organissirten Seelen verursachen, zuletzt die Gesundheit der sestigen helsen. Je blendender, je verführender der Irrthum, desto mehr Triumph für die Wahrheit; je qualender der Zweisel, desto größer die Aufforderung zu Ueberzeugung und sester Gewißheit. Aber diese Zweisel, diese Irrthümer vorzutragen, war nothwendig; die Kenntniß der Krankheit mußte der Heilung vorangehen. Die Wahrheit verliert nichts, wenn ein heftiger Jüngling sie versehlt, eben so wenig als die Tugend und die Religion, wenn ein Lasterhafter sie verläugnet.

Dies mußte vorausgesagt werben, um ben Gefichtspuntt anzugeben, aus welchem wir ben folgenden Briefwechsel gelesen und beurtheilt munichen.

### Julius an Naphael.

Im Ottober.

Du bift fort, Raphael — und die schone Ratur geht unter, die Blatter fallen gelb von den Baumen, ein trüber Herbstnebel liegt, wie ein Bahrtuch, über dem ausgestorbenen Gefilde. Einsam durchirre ich die melancholische Gegend, rufe laut deinen Namen aus, und garne, daß mein Raphael mir nicht antwortet.

3ch batte beine letten Umarmungen überftanben. Das traurige Rauschen bes Wagens, ber bich bon binnen fuhrte, war endlich in meinem Dbr verftummit. 36 Gludlicher batte ichon einen wohlthatigen Bugel von Erbe über ben Arcuben ber Bergangenbeit aufgehauft, und jett ftebeft bu, gleich beinem abgefchies benen Beifte, von Neuem in biefen Gegenden auf und meldest dich mir auf jedem Lieblingsplate unferer Spaziergange wieder. Diesen Relsen babe ich an beis ner Seite erfliegen, an beiner Seite biefe unermefliche Perfpektive burchwandert. Im ichwarzen Seiligthume biefer Buchen ersannen wir zuerst bas fubne Ibeal unserer Kreundschaft. hier mar's, wo wir ben Stamms baum ber Geifter zum erften Male auseinander rollten und Julius einen so naben Verwandten in Raphael fand. hier ift feine Quelle, fein Gebufch, fein Bugel, wo nicht irgend eine Erinnerung entflobener Seligfeit auf meine Rube zielte. Alles, Alles bat fich gegen meine Genesung verschworen. Bobin ich nur trete. wiederhole ich ben bangen Auftritt unserer Trennung.

Was hast du aus mir gemacht, Raphael? Was ist seit Kurzem aus mir geworden! Gefährlicher großer Mensch! daß ich dich niemals gekannt hatte, oder niemals verloren! Eile zuruck, auf den Flügeln der Liebe komm wieder, oder deine zarte Pflanzung ist dabin. Konntest du mit deiner santen Seele es wagen, dein angefangenes Werk zu verlassen, noch so ferne von seiner Vollendung? Die Grundpfeiler deiner stolzen Weisheit wanken in meinem Gehirne und Herzen, alle die prächtigen Pallaste, die du bautest, sturzen ein,

und der erdructe Wurm walzt fich wimmernd unter ben Ruinen.

Selige paradiesische Zeit, da ich noch mit verbuns benen Augen durch das Leben taumelte, wie ein Trunskener — da all mein Kurwig und alle meine Wansche an den Grenzen meines väterlichen Horizonts wieder umkehrten — da mich ein heiterer Sonnenuntergang nichts Höheres ahnen ließ, als einen schonen morgenden Tag — da mich nur eine politische Zeitung an die Welt, nur die Leichenglocke an die Ewigkeit, nur Gesspenstermährchen an eine Rechenschaft nach dem Tode erinnerten, da ich noch vor einem Teufel bebte und desto herzlicher an der Gottheit hing. Ich empfand und war gläcklich. Raphael hat mich denken gelehrt, und ich bin auf dem Wege, meine Erschaffung zu beweinen.

Erschaffung? — Rein, das ist ja nur ein Rlang ohne Sinn, den meine Bernunft nicht gestatten darf. Es gab eine Zeit, wo ich von nichts wußte, wo von mir Niemand wußte, also sagt man, ich war nicht. Jene Zeit ist nicht mehr, also sagt man, daß ich erschaffen sep. Aber auch von den Millionen, die vor Jahrbunderten da waren, weiß man nun nichts mehr, und doch sagt man, sie sind. Worauf gründen wir das Recht, den Ansang zu bejahen und das Ende zu verneinen? Das Aushören denkender Wesen, behauptet man, widersspricht der unendlichen Gute. Entstand denn diese unendliche Gute erst mit der Schöpfung der Welt? — Wenn es eine Periode gegeben hat, wo noch keine Geister waren, so war die unendliche Gute ja eine

ganze vorhergehende Ewigkeit unwirksam? Menn bas Gebäude der Welt eine Bollkommenheit des Schöpfers ift, so fehlte ihm ja eine Bollkommenheit vor Erschaffung der Welt? Aber eine solche Boraussetzung widersspricht der Idee des vollendeten Gottes, also war keine Schöpfung — Wo bin ich hingerathen, mein Raphael? — Schrecklicher Irrgang meiner Schlasse! Ich gebe den Schöpfer auf, sobald ich an einen Gott glaube. Wozu brauche ich einen Gott, wenn ich ohne den Schöpfer ausreiche?

Du hast mir ben Glauben gestohlen, ber mir Friesben gab. Du hast mich verachten gelehrt, wo ich ansbetete. Tausend Dinge waren mir so ehrwürdig, ehe beine traurige Weisheit sie mir entkleibete. Ich sah eine Bolksmenge nach ber Kirche strömen, ich hörte ihre begeisterte Andacht zu einem brüberlichen Gebete sich vereinigen — zweimal stand ich vor dem Bette des Todes, sah zweimal — mächtiges Wunderwerk der Religion! — die Hossmung des himmels über die Schrecknisse der Bernichtung siegen und den frischen Lichtstrahl der Freude im gebrochenen Auge des Sterbenden sich entzünden.

Sottlich, ja gottlich muß die Lehre seyn, rief ich aus, die die Besten unter den Menschen bekennen, die so machtig siegt und so wunderbar trostet. Deine kalte Weisheit loschte meine Begeisterung. Sehen so Biele, sagtest du mir, brangten sich einst um die Irmensaule und zu Jupiters Tempel, eben so Biele haben eben so freudig, ihrem Brama zu Ehren, den Holzstoß

beftiegen. Bas du am Beidenthume fo abichentich finbeft, foll bas die Gottlichkeit beiner Lehre beweifen?

Glaube Niemand, als beiner eigenen Bernunft, fagteft bu weiter. Es gibt nichts Beiliges, als bie Mabrheit. Bas die Vernunft erkennt, ift die Babr-Ich babe bir geborcht, babe alle Meinungen aufgeopfert, babe, gleich jenem verzweifelten Eroberer, alle meine Schiffe in Brand gestedt, ba ich an diefer Infel landete und alle hoffnung gur Rudfehr vernichtet. 3ch fann mich nie mehr mit einer Deinung versthnen, Die ich einmal belachte. Deine Bernunft ift mir jest Alles, meine einzige Gewährleiftung fur Gottheit, Tugend, Unfterblichkeit. Webe mir von nun an, wenn ich biesem einzigen Burgen auf einem Wiberspruche begegne! wenn meine Achtung vor ihren Schlaffen fintt, wenn ein gerriffener Raben in meinem Gebirne ibren Sang verrudt! - Deine Gludfeligfeit ift von jest an bem barmonischen Takte meines Senforiums anvertraut. Bebe mir, wenn bie Saiten biefes Inftruments in den bedenklichen Verioden meines Lebens fallch ans geben - wenn meine Ueberzeugungen mit meinem Aberschlage manken!

# Inlius an Naphael.

Deine Lehre hat meinem Stolze geschmeichelt. Ich war ein Gefangener. Du haft mich herausgeführt an ben Tag; bas goldene Licht und die unermefliche Freie haben meine Augen entzückt. Borbin genügte mir an

bem bescheibenen Ruhme, ein guter Gohn meines Saufes . ein Arcund meiner Areunde, ein nutliches Glieb ber Gefellschaft zu beißen, bu haft mich in einen Burger bes Universums verwandelt. Meine Bunfche batten noch keinen Gingriff in die Rechte bes Großen gethan. Ich bulbete biefe Gludlichen, weil Bettler mich bulbeten. 3ch errothete nicht, einen Theil bes Menschengeschlechtes zu beneiden, weil noch ein größerer übrig war, ben ich beklagen mußte. Jett erfuhr ich jum erften Male, bag meine Anspruche auf Genug fo vollwichtig waren, als die meiner übrigen Bruder. Jest fab ich ein, daß eine Schichte über biefer Atmospbare ich gerade fo viel und fo wenig gelte, ale bie Beberricher ber Erbe. Raphael ichnitt alle Bande ber Uebers einkunft und ber Meinung entzwei. Ich fublte mich gang frei - benn bie Bernunft, fagte mir Raphael, ift die einzige Monarchie in ber Geifterwelt, ich trug meinen Raiserthron in meinem Gebirne. Alle Dinge, im himmel und auf Erben, baben feinen Werth, feine Schätzung, als fo viel meine Bernunft ihnen zugesteht. Die gange Schopfung ift mein, benn ich befite eine unwidersprechliche Bollmacht, fie gang ju genießen. Alle Geifter - eine Stufe tiefer unter bem volltommenften Geifte - find meine Mitbruber, weil wir alle einer Regel gehorchen, einem Dberherrn huldigen.

Wie erhaben und prachtig klingt biese Berkundigung! Belcher Borrath für meinen Durft nach Erstenntniß! aber — ungluckseliger Widerspruch der Natur! — biefer freie emporstrebende Geift ift in das ftarre unwandelbare Uhrwerk eines sterblichen Korpers gestochten,

mit seinen kleinen Beburfnissen vermengt, seinen kleinen Schicksalen angejocht — dieser Gott ist in eine Welt von Wurmern verwiesen. Der ungeheure Raum der Natur ist in seiner Thärigkeit aufgethan, aber er darf nur nicht zwei Ideen zugleich benken. Seine Augen tragen ihn die zu dem Sonnenziele der Gottheit, aber er selbst muß erst träge und muhsam durch die Elemente der Zeit ihm entgegenkriechen. Sinen Genuß zu erschöpfen, muß er jeden andern verloren geben; zwei unumschränkte Begierden sind seinem kleinen Herzen zu groß. Iche neu erworbene Freude kostet ihm die Summe aller vorigen. Der jetzige Augenblick ist das Grabmal aller vergangenen. Eine Schäferstunde der Liebe ist ein aussehender Aberschlag in der Freundschaft.

Wohin ich nur sehe, Raphael, wie beschränkt ift ber Mensch! Wie groß ber Abstand zwischen seinen Ansprüchen und ihrer Erfüllung! — D, beneide ihm boch ben wohlthätigen Schlaf! Wecke ihn nicht! Er war so glücklich, bis er ansing zu fragen, wohin er geben muffe und woher er gekommen sen. Die Bernunft ist eine Fackel in einem Kerker. Der Gefangene wußte nichts von dem Lichte, aber ein Traum der Freiheit schien über ihm, wie ein Blitz in der Nacht, der sie sinsterer zurückläßt. Unsere Philosophie ist die unglückselige Neugier des Dedipus, der nicht nacheließ zu forschen, die das entsetzliche Orakel sich auslöste:

"Dochtest bu nimmer erfahren, wer bu bift !"

Ersetzt mir beine Weisheit, was sie mir genommen hat? Wenn bu keinen Schlaffel zum himmel hattest, warum mußtest bu mich ber Erbe entführen? Wenn bu voraus mußtest, daß der Beg zu der Beisheit durch ben schrecklichen Abgrund der Zweifel fahrt, warum wagtest bu die rubige Unschuld beines Julius auf diesen bedenklichen Burf?

> — Wenn an bas Gute, Das ich zu thun vermeine, allzu nah Bas gar zu Schlimmes grenzt, so thu' ich lieber Das Gute nicht —

Du haft eine Butte niedergeriffen, die bewohnt war und einen prachtigen todten Pallaft auf die Stelle gegrundet.

Raphael, ich fordere meine Seele von dir. Ich bin nicht gludlich. Mein Muth ift dahin. Ich verzweisle an meinen eigenen Kraften. Schreibe mir bald! Nur beine heilende hand kann Balfam in meine bren, nende Bunde gießen.

### Naphael an Inlins.

Ein Glad, wie das unfrige, Julius, ohne Untersbrechung, mare zu viel für ein menschliches Loos. Mich verfolgte schon oft dieser Gedanke im vollen Genusse nusse unserer Freundschaft. Was damals meine Seligskeit verbitterte, war heilsame Vorbereitung, mir meinen jetzigen Zustand zu erleichtern. Abgehärtet in der strengen Schule der Acsignation, bin ich noch empfänglicher für den Trost, in unserer Trennung ein leichtes Opfer zu sehen, um die Freuden der künftigen Vereinigung dem Schicksal abzuverdienen. Du wußtest die jetzt noch nicht, was Entbehrung sey. Du leidest zum ersten Male.

Und boch ift's vielleicht Wohlthat für dich, daß ich gerade jetzt von beiner Seite geriffen bin. Du haft eine Krantheit zu überstehen, von der du nur allein durch dich selbst genesen kannft, um vor jedem Ruckfalle sicher zu senn. Je verlassener du dich fühlst, desto mehr wirst du alle Heilkräfte in dir selbst ausbieten; je weniger augenblickliche Linderung du von tauschenden Palliativen empfängst, desto sicherer wird es dir gelingen, das Uebel aus dem Grunde zu heben.

Daß ich aus beinem sußen Traume dich erweckt habe, reut mich noch nicht, wenn gleich dein jetziger Zustand peinlich ist. Ich habe nichts gethan, als eine Krisis beschleunigt, die solchen Seelen, wie die deinige, früher oder später unausbleiblich bevorsteht und bei der Alles darauf ankommt, in welcher Periode des Lebens sie ausgehalten wird. Es gibt Lagen, in denen es schrecklich ist, an Wahrheit und Tugend zu verzweiseln. Wehe dem, der im Sturme der Leidenschaft noch mit den Spitssindigkeiten einer klügelnden Vernunft zu kämpfen hat. Was dies heiße, habe ich in seinem ganzen Umsange empfunden, und dich vor einem solchen Schicksale zu bewahren, blieb mir nichts übrig, als diese unvermeidliche Seuche durch Einimpfung unschädzlich zu machen.

Und welchen ganstigern Zeitpunkt konnte ich bazu mablen, mein Julius? In voller Jugendkraft standst bu vor mir, Körper und Geist in ber herrlichsten Blathe, burch keine Sorgen gedrackt, burch keine Leidenschaft gesfesselt, frei und stark, den großen Kampf zu bestehen, wobon dir erhabene Rube der Ueberzeugung der Preis ist.

Wahrheit und Irrthum waren noch nicht in dein Interesse verwebt. Deine Genusse und beine Tugenden waren unabhängig von beiden. Du bedurftest keine Schreck, bilder, dich von niedrigen Ausschweifungen zurückzureißen. Gefühl für eblere Freuden hatte sie dir verekelt. Du warst gut aus Instinkt, aus unentweihter sittlicher Grazie. Ich hatte nichts zu fürchten für deine Moraslität, wenn ein Gedäude einstürzte, auf welchem sie nicht gegründet war. Und noch schrecken mich deine Besorgnisse nicht. Was dir auch immer eine melanscholische Laune eingeben mag, ich kenne dich besser, Julius!

Undankbarer! Du schmähst die Bernunft, du verseiffest, was sie dir schon für Freuden geschenkt hat. Hättest du auch für bein ganzes Leben den Gesahren der Zweifelsucht entgeben konnen, so war es Pflicht sür mich, dir Genüsse nicht vorzuenthalten, deren du sähig und würdig warst. Die Stufe, worauf du standest, war deiner nicht werth. Der Weg, auf dem du emporklimmtest, bot dir Ersatz für Alles, was ich dir raubte. Ich weiß noch, mit welcher Entzückung du den Augenblick segnetest, da die Binde von deinen Augen siel. Iene Wärme, mit der du die Wahrheit auffastest, hat deine Alles verschlingende Phantasse vielleicht an Abgründe geführt, wovor du erschrocken zurückschauberst.

Ich muß dem Gange beiner Forschungen nachspuren, um die Quelle beiner Rlagen zu entdeden. Du hast sonst die Resultate beines Nachdenkens aufgeschrieben. Schicke mir dieses Papier und bann will ich dir antworten. — —

## Inlins an Maphael.

Diesen Morgen burchstdre ich meine Papiere. Ich sinde einen verlornen Auffatz wieder, entworsen in jenen glücklichen Stunden meiner stolzen Begeisterung. Raphael, wie ganz anders finde ich jetzo das alles! Es ist das hölzerne Gerüste der Schaubühne, wenn die Besleuchtung dabin ist. Mein herz suchte sich eine Philossophie und die Phantasse unterschob ihre Träume. Die wärmste war mir die wahre.

Ich forsche nach ben Gesetzen ber Geister — schwinge mich bis zu bem Unenblichen, aber ich vergeffe zu erweisen, bag sie wirklich vorhanden find. Gin fahner Angriff bes Materialismus ffarzt meine Schopfung.

Du wirft dies Fragment durchlesen, mein Raphael. Mochte es dir gelingen, den erstorbenen Funten meines Enthusiasmus wieder anzustammen, mich wieder auszustammen mich wieder auszustammen mit meinem Genius — aber mein Stolz ift so tief gesunten, daß auch Raphaels Beifall ihn kaum mehr emporraffen wird.

## Cheosophie des Inlins.

Die Welt und das denkende Wefen.

Das Universum ift ein Gedanke Gottes. Rachdem bieses idealische Geistesbild in die Wirklichkeit binabertrat und die geborne Welt den Riß ihres Schöpfers

erfullte - erlaube mir biefe menschliche Borftellung fo ift ber Beruf aller bentenben Wefen, in biefem porhandenen Gangen bie erfte Beichnung wiederzufinden, bie Regel in der Maschine, Die Ginheit in der Bufammensetung, bas Gefet in dem Phanomen aufzusuchen und bas Gebaube rudwarts auf feinen Grundriß ju übertragen. Alfo gibt es fur mich nur eine einzige Erscheinung in ber Natur, bas bentenbe Befen. Die große Busammensetzung, die wir Belt nennen, bleibt mir jeto nur mertwurdig, weil fie vorbanden ift, mir bie mannichfaltigen Meußerungen jenes Wefens fombolifch an bezeichnen. Alles in mir und außer mir ift nur Hieroglopbe einer Rraft, die mir abnlich ift. Die Gesete ber Natur find die Chiffern, welche bas bentenbe Befen jufammenfügt, fich bem bentenben Wefen verftanblich ju machen - bas Alphabet, vermittelft beffen alle Beifter mit bem vollkommenften Beifte und mit fich felbit unterbandeln. Sarmonie, Babrbeit, Ordnung, Schonbeit, Bortrefflichkeit geben mir Freude, weil fie mich in ben thatigen Buffand ibres Erfinders, ihres Befigers verfeten, weil fie mir die Gegenwart eines vernunftig empfindenden Befens verrathen und meine Bermandtichaft mit diesem Wefen mich abnen laffen. Eine neue Erfahrung in biefem Reiche ber Wahrheit, bie Gravitation, ber entbedte Umlauf bes Blutes, bas Raturfpstem des Linnaus, beißen mir ursprunglich eben bas, mas eine Untite, im herfulanum bervorgegraben - beibes nur Biberichein eines Geiftes, neue Bekannt. schaft mit einem mir abnlichen Befen. Ich bespreche mich mit bem Unendlichen burch bas Instrument ber

Natur, durch bie Beltgeschichte - ich lefe bie Seele bes Runftlere in feinem Apollo.

Willst bu bich überzeugen, mein Raphael, so forsche rudwarte. Jeber Buftand ber menfchlichen Seele bat irgend eine Parabel in ber phofischen Schopfung, moburch er bezeichnet wird, und nicht allein Runftler und Dichter, auch felbft die abstraftesten Denfer baben aus Diesem reichen Magazine geschöpft. Lebbafte Thatig. feit nennen wir Reuer, bie Beit ift ein Strom, ber reißend von binnen rollt; die Ewigfeit ift ein Cirkel: ein Gebeimnig ballt fich in Mitternacht und die Babrbeit wohnt in ber Sonne. Ja, ich fange an zu glauben , daß fogar bas funftige Schickfal des menfchlichen Beiftes im bunkeln Dratel ber torperlichen Schopfung porher verfundigt liegt. Jeder kommende Krubling, ber die Sprößlinge ber Pflanzen aus bem Schoofe ber Erbe treibt, gibt mir Erlauterung über bas bange Rathsel des Todes und widerlegt meine angstliche Beforgniß eines ewigen Schlafs. Die Schwalbe, bie wir im Winter erftarrt finden und im Lenze wieder aufleben feben, die todte Raupe, die fich als Schmetterling neu verjungt in die Luft erhebt, reichen uns ein treffendes Sinnbild unferer Unfterblichkeit.

Wie merkwürdig wird mir nun Alles! — Jetzt, Raphael, ist Alles bevölkert um mich herum. Es gibt für mich keine Eindbe in der ganzen Natur mehr. Wo ich einen Körper entdecke, da ahne ich einen Geist — Wo ich Bewegung merke, da rathe ich auf einen Gebanken:

Bo fein Todter begraben liegt, wo fein Anferstehn seyn wird,

rebet ja noch die Allmacht durch ihre Werke zu mir, und so verstehe ich die Lehre von einer Allgegenwart Gottes.

#### Thee.

Alle Beifter werben angezogen von Bolltommenbeit. · Alle - es gibt bier Berirrungen, aber feine einzige Ausnabme - alle ftreben nach bem Buftanbe ber bochften freien Meußerung ihrer Rrafte, alle besiten ben gemeinschaftlichen Trieb, ihre Thatigkeit auszudehnen, Alles an fich au gieben, in fich zu versammeln, fich eigen su machen, mas fie als gut, als portrefflich, als reigend erkennen. Unichauung bes Schonen, bes Babren, bes Bortrefflichen, ift augenblidliche Befignehmung bie fer Eigenschaften. Belden Buftand wir mabrnehmen, in biefen treten wir felbft. In bem Augenblicke, wo wir fie une benten, find wir Eigenthamer einer Tugend, Urbeber einer Sandlung, Erfinder einer Babrbeit, Inbaber einer Gladfeligkeit. Wir felber merben bas empfundene Objekt. Berwirre mich bier burch fein zweideutiges Lacheln, mein Raphael - biefe Boraussetzung ift ber Grund, worauf ich alles Folgende grunde, und einig muffen wir fenn, ebe ich Muth babe, meis nen Bau zu bollenben.

Etwas Aehnliches sagt einem Jebem schon bas innere Gefahl. Benn wir z. B. eine handlung ber Groß, muth, ber Tapferkeit, ber Klugheit bewundern, regt sich ba nicht ein geheimes Bewußtseyn in unserm herzen, bag wir fähig wären, ein Gleiches zu thun? Berrath nicht schon bie hohe Rothe, bie bei Anhorung

einer folden Geschichte unsere Bangen farbt, bag unfere Bescheidenbeit bor ber Bewunderung zittert? baß wir über bem Lobe verlegen find, welches uns bie Beredlung unfere Befens erwerben muß? Ja, unfer Rorper felbst stimmt sich in biefem Augenblice in bie Geberben bes banbelnden Menschen und zeigt offenbar, bag unfere Seele in biefen Buftanb übergegangen fen. Menn bu jugegen marft, Raphael, mo eine große Begebenbeit por einer gablreichen Berfammlung ergablt murbe, fabest bu es ba bem Erzähler nicht an, wie er felbst auf den Beibrauch martete, er felbst den Beis fall aufzehrte, ber feinem Belben geopfert murbe und wenn bu ber Erzähler warft, überraschteft bu bein Berg niemals auf Diefer gludlichen Taufchung? Du baft Beispiele, Rapbael, wie lebhaft ich fogar mit meinem Bergensfreunde um die Borlefung einer ichonen Anefdote, eines vortrefflichen Gebichtes mich ganten fann, und mein Berg bat mir's leife gestanden, bag es bir bann nur ben Lorbeer miggonnte, ber von bem Schöpfer auf ben Borlefer übergebt. Schnelles und inniges Runftgefühl fur die Tugend gilt darum allgemein fur ein großes Talent zu ber Tugend, wie man im Gegentheile fein Bebenten tragt, bas Berg eines Mannes zu bezweifeln, beffen Ropf bie moralische Schonbeit schwer und langfam faßt.

Wende mir nicht ein, daß bei lebendiger Erkennt, niß einer Bollkommenheit nicht selten das entgegenstehende Gebrechen sich sinde, daß selbst den Bosewicht oft eine hohe Begeisterung für das Bortreffliche anwandle, selbst den Schwachen zuweilen ein Enthusiasmus

bober berfulischer Grofe durchflamme. Id weiß 3. B., bag unfer bewunderter haller, ber bas gefchatte Richts ber eiteln Ehre fo mannlich entlarvte, beffen philosophischer Große ich fo viel Bewunderung zollte, baf eben biefer bas noch eitlere Dichts eines Ritterfternes, ber feine Große beleidigte, nicht zu verachten im Stande mar. 3ch bin überzeugt, bag in dem gluck. lichen Momente bes Ideals ber Runftler, ber Philosoph und ber Dichter bie großen und guten Menschen wirklich find, beren Bilb fie entwerfen - aber biefe Bereblung bes Beiftes ift bei Dielen nur ein unnaturlicher Buftand, burch eine lebhaftere Wallung bes Blute, einen raschern Schwung ber Phantafie gewaltsam bervorgebracht, ber aber auch eben beswegen fo fluchtig, wie jede andere Bezauberung, dabin ichwindet und bas Berg ber bespotischen Willfur niedriger Leidenschaften befto ermattes ter überliefert. Defto ermatteter, fage ich - benn eine allgemeine Erfahrung lehrt, daß ber rudfällige Berbrecher immer ber wuthenbere ift, bag bie Renegaten ber Tugend fich von bem laftigen 3wange ber Reue in ben Armen bes Laftere nur befto fuger erholen.

Ich wollte erweisen, mein Raphael, daß es unser eigener Zustand ift, wenn wir einen fremden empfinden, daß die Bollkommenheit auf den Augenblick unser wird, worin wir uns eine Borstellung von ihr erwecken, daß unser Wohlgefallen an Wahrheit, Schonheit und Tugend sich endlich in das Bewußtseyn eigner Veredlung, eigner Bereicherung auflost, und ich glaube, ich habe es erwiesen.

Mir haben Begriffe von ber Weisheit bes bochsten Wesens, von seiner Gute, von seiner Gerechtigkeit — aber keinen von seiner Allmacht. Seine Allmacht zu bezeichnen, helsen wir uns mit der stückweisen Borftellung breier Suscessionen: Nichts, sein Wille und Etwas. Es ist wuste und finster — Gott ruft: Licht — und es wird Licht. Hatten wir eine Realidee seiner wirkenden Allmacht, so waren wir Schöpfer, wie Er.

Jede Bollfommenbeit alfo, die ich mahrnehme, wird mein eigen, fie gibt mir Freude', weil fie mein eigen ist, ich begehre sie, weil ich mich selbst liebe. Bollkommenheit in ber Natur ift keine Gigenschaft ber Materie, sonbern ber Geifter. Alle Geifter find gludlich burch ihre Bollfommenheit. Ich begehre bas Glad aller Geifter, weil ich mich felbst liebe. Die Glud's feligkeit, Die ich mir vorstelle, wird meine Gludfeligfeit, also liegt mir baran, biefe Borftellungen ju erweden, ju vervielfältigen, ju erboben - alfo liegt mir baran, Gludfeligfeit um mich ber zu verbreiten. Melde Schonbeit, welche Vortrefflichkeit, welchen Ge nuß ich außer mir bervorbringe, bringe ich in mir berbor; welchen ich vernachlaffige, zerfibre, vernache laffige ich mir - 3ch begehre frembe Gludfeligkeit, weil ich meine eigene begehre. Begierbe nach frember Gludfeligfeit nennen wir Wohlwollen.

#### Liebe.

Jett, bester Raphael, laß mich herumschauen. Die Sobie ift erstiegen, ber Nebel ist gefallen, wie in einer blubenben Landschaft stebe ich mitten im

Unermeslichen. Gin reineres Sonnenlicht hat alle meine Begriffe geläutert.

Liebe also — bas schonfte Phanomen in der beseelten Schopfung, der allmächtige Magnet in der Geister, welt, die Quelle der Andacht und der erhabensten Tugend — Liebe ist nur der Widerschein dieser einzigen Kraft, eine Anziehung des Vortrefflichen, gegrundet auf einen augenblicklichen Tausch der Personlichkeit, eine Verwechselung der Wesen.

Wenn ich haffe, so nehme ich mir etwas; wenn ich liebe, so werde ich um das reicher, was ich liebe. Berzeihung ist das Wiederfinden eines veräußerten Gisgenthums — Menschenhaß ein verlängerter Selbsts mord; Egoismus die bochste Armuth eines erschaffenen Wesens.

Als Raphael sich meiner letten Umarmung entswand, ba zerriß meine Seele und ich weine um ben Berlust meiner schonern Salfte. Un jenem seligen Abend — bu kennst ihn — ba unsere Seelen sich zum ersten Male feurig berührten, wurden alle beine großen Empsindungen mein, machte ich nur mein ewiges Eigenthumsrecht auf beine Bortrefflichkeit geltend — stolzer darauf, dich zu lieben, als von dir geliebt zu seyn, denn das erste hatte mich zu Raphael gemacht.

"Bar's nicht dies allmächtige Getriebe, "Das zum ew'gen Jubelbund der Liebe "Unfre Herzen an einander zwang? "Naphael, an deinem Arm — o Wonne! "Bag' auch ich zur großen Geistersonne "Freudig den Vollendungsgang. "Glacico! Glacico! Dich hab' ich gefunden, "hab' aus Millionen dich umwunden, "Und aus Millionen mein bist du. "Laß das wilde Chaos wiederlehren, "Durch einander die Atomen storen, "Ewig siehn sich unsre herzen zu.

"Muß ich nicht aus beinen Flammenaugen "Meiner Wolluft Widerstrahlen saugen?
"Nur in bir bestaun' ich mich.
"Schoner malt sich mir bie schone Erbe,
"heller spiegelt in bes Freunds Geberbe,
"Reizenber ber himmel sich.

"Schwermuth wirft die bangen Thranenlasten, "Sußer von des Leidens Sturm zu raften, "In der Liebe Busen ab. "Sucht nicht selbst das folternde Entzuden, "Raphael, in deinen Seelenblicken "Ungeduldig ein wollustiges Grab?

"Stund' im All der Schöpfung ich alleine, "Seelen traumt' ich in die Felsensteine "Und umarmend tuft' ich sie. "Meine Klagen stöhnt' ich in die Lufte, "Freute mich, antworteten die Klufte, "Thor genug, der sußen Spmpathie."

Liebe findet nicht statt unter gleichtdnenden Seelen, aber unter harmonischen. Mit Wohlgefallen erkenne ich meine Empfindungen wieder in dem Spiegel der deinigen, aber mit feuriger Sehnsucht verschlinge ich die hohern, die mir mangeln. Eine Regel leitet Freundschaft und Liebe. Die sanfte Desdemona liebt ihren Othello wegen der Gefahren, die er bestanden; der mannliche Othello liebt sie um der Thranen willen, die siem weinte.

Es gibt Augenblicke im Leben, wo wir aufgelegt sind, jede Blume und jedes entlegene Gestirn, jeden geahnten bohern Geist an den Busen zu drucken — ein Umarmen der ganzen Natur, gleich unsrer Geliebten. Du verstehst mich, mein Raphael. Der Mensch, der es so weit gebracht hat, alle Schonheit, Große, Bortrefflichkeit im Kleinen und Großen der Natur auszulesen, und zu dieser Mannichfaltigkeit die große Einsheit zu sinden, ist der Gottheit schon sehr viel naher geruckt. Die ganze Schopfung zersließt in seine Perstonlichkeit. Wenn jeder Mensch alle Menschen liebte, so besäße jeder Einzelne die Welt.

Die Philosophie unserer Zeiten - ich befurchte es - widerspricht dieser Lehre. Biele unserer bentenben Ropfe baben es fich angelegen fenn laffen, biefen bimmlischen Trieb aus ber menschlichen Seele binmegauspotten, bas Beprage ber Gottheit zu vermischen, und biefe Energie, biefen ebeln Enthufiasmus im talten tobtenben Sauch einer fleinmutbigen Indifferenz aufzuldfen. Im Rnechtgefable ibrer eigenen Entwarbigung haben fie fich mit bem gefährlichen Reinde bes Boblwollens, bem Gigennut, abgefunden, ein Phanomen zu erklaren, bas ihren begrenzten Bergen zu gotts lich mar. Aus einem burftigen Egoismus haben fie ihre trofflose Lehre gesponnen, und ihre eigene Beschrans fung jum Magstab bes Schopfere gemacht - Entartete Stlaven, die unter bem Rlange ihrer Retten Die Kreiheit verschreien. Swift, ber ben Tabel ber Thors beit bis zur Infamie ber Menfchbeit getrieben, und an ben Schandpfahl, ben er bem gangen Geschlechte baute, zuerst seinen eigenen Namen schrieb, Swift selbst konnte ber menschlichen Natur keine so tobtliche Bunde schlagen, als diese gefährlichen Denker, die mit allem Aufwande bes Scharffinnes und des Genies den Sigennutz ausschmucken, und zu einem Systeme veredeln.

Warum foll es die ganze Gattung entgelten, wenn einige Glieber an ihrem Werthe verzagen?

Ich bekenne es freimuthig, ich glaube an die Wirklichkeit einer uneigennützigen Liebe. Ich bin versloren, wenn sie nicht ist; ich gebe die Gottheit auf, die Unsterblichkeit und die Tugend. Ich habe keinen Beweis für diese Haffnungen mehr übrig, wenn ich aufhdre, an die Liebe zu glauben. Ein Grift, der sich allein liebt, ist ein schwimmender Atom im unermesslichen leeren Raume.

### Aufopferung.

Aber die Liebe hat Wirkungen hervorgebracht, die ihrer Natur zu widersprechen scheinen.

Es ist benkbar, daß ich meine eigene Glückseligkeit burch ein Opfer vermehre, das ich fremder Glückseligkeit bringe — aber auch noch dann, wenn dieses Opfer mein Leben ist? Und die Geschichte hat Beispiele solcher Opfer — und ich fühle es lebhaft, daß es mich nichts kosten sollte, für Raphaels Rettung zu sterben. Wie ist es möglich, daß wir den Tod für ein Mittel halten, die Summe unserer Genüsse zu vermehren? Wie kann das Aushören meines Dasenns sich mit Bereicherung meines Wesens vertragen?

Die Boraussetzung von einer Unsterblichkeit hebt biefen Widerspruch — aber sie entstellt auch auf immer die hohe Grazie dieser Erscheinung. Rucksicht auf eine belohnende Zukunft schließt die Liebe aus. Es muß eine Tugend geben, die auch ohne den Glauben an Unsterblichkeit auslangt, die, auch auf Gefahr der Bernichtung, das nämliche Opfer wirkt.

3mar ift es ichon Beredlung einer menschlichen Seele, ben gegenwartigen Bortheil bem ewigen aufauopfern - es ift bie ebelfte Stufe bes Egoismus -- aber Egoismus und Liebe Scheiden die Menschheit in zwei bochft unahnliche Geschlechter, beren Grenzen nie in einander fließen. Egoismus errichtet feinen Mittelpunkt in fich felber; Liebe pflanzt ihn außerhalb ihrer in die Achse bes emigen Gangen. Liebe zielt nach Ginbeit; Egoismus ift Ginsamkeit. Liebe ift Die mitherrschende Burgerin eines blubenben Freiftaats, Egoismus ein Despot in einer vermufteten Schopfung. Egoismus fa't fur die Dankbarkeit, Liebe fur ben Unbank. Liebe verschenkt, Egoismus leibt - Ginerlei bor bem Throne ber richtenden Wahrheit, ob auf ben Genuß des nachftfolgenden Augenblick, ober die Ausficht einer Martyrerfrone - einerlei, ob die Binfen in biefem Leben ober im anbern fallen!

Dente dir eine Wahrheit, mein Raphael, die dem ganzen Menschengeschlechte auf entfernte Jahrhunderte wohl thut — seize hinzu, diese Wahrheit verdammt ihren Bekenner zum Tode, diese Wahrheit kann nur erwiesen werden, nur geglaubt werden, wenn er stirbt. Denke dir bann den Mann mit bem bellen umfaffenden

Sonnenblide des Senies, mit dem Flammenrade der Begeisterung, mit der ganzen erhabnen Anlage zu der Liebe. Laß in seiner Seele das vollständige Ideal jesner großen Wirkung emporsteigen — laß in dunkler Ahnung vorüber gehen an ihm alle Glückliche, die er schaffen soll — laß die Gegenwart und die Jukunft zugleich in seinem Geiste sich zusammendrängen — und nun beantworte dir, bedarf dieser Mensch die Anweisung auf ein anderes Leben?

Die Summe aller bieser Empfindungen wird sich verwirren mit seiner Personlichkeit, wird mit seinem Ich in Eins zusammensließen. Das Menschengeschlecht, bas er sich jetzt denkt, ist Er selbst. Es ist ein Korper, in welchem sein Leben, vergessen und entbehrlich, wie ein Blutstropfe schwimmt — wie schnell wird er ihn für seine Gesundheit verspritzen!

#### Gott.

Alle Bolltommenheiten im Universum find vereinigt in Gott. Gott und Ratur find zwei Großen, die fich vollfommen gleich find.

Die ganze Summe von harmonischer Thatigkeit, bie in der gottlichen Substanz beisammen existirt, ist in der Natur, dem Abbilde dieser Substanz, zu unzähligen Graden und Maßen und Stufen vereinzelt. Die Natur, (erlaube mir diesen bildlichen Ausbruck) die Natur ift ein unendlich getheilter Gott.

Wie sich im prismatischen Glase ein weißer Lichts ftreif in sieben dunklere Strahlen spaltet, hat sich bas gottliche Ich in zahllose empfindende Substanzen gebrochen. Bie sieben bunklere Strablen in einen hellen Lichtstreif wieder zusammenschmelzen, wurde aus der Bereinigung aller dieser Substanzen ein gottliches Wesen hervorgehen. Die vorhandene Form des Naturgebäudes ist das optische Glas, und alle Thätigkeiten der Geister nur ein unendliches Farbenspiel jenes einssachen gottlichen Strables. Gesiel es der Allmacht dereinst, dieses Prisma zu zerschlagen, so stürzte der Damm zwischen ihr und der Welt ein, alle Geister wurden in einem Unendlichen untergehen, alle Afforde in einer Harmonie in einander fließen, alle Bache in einem Deean ausschen.

Die Anziehung der Elemente brachte die korperliche Form der Natur zu Stande. Die Anziehung der Geister, in's Unendliche vervielfältigt und fortgesetzt, mußte endlich zu Aushebung jener Trennung führen, oder (darf ich es aussprechen, Raphael?) Gott hervorbringen. Eine solche Anziehung ist Liebe.

Alfo Liebe, mein Raphael, ift die Leiter, worauf wir emportlimmen gur Gottabnlichfeit. Ohne Anspruch, und felbft unbewußt, gielen wir babin.

"Bobte Gruppen sind wir, wenn wir haffen, "Götter, wenn wir liebend uns umfassen, "Lechzen nach dem sußen Fesselzwang. "Auswärts, burch bie tausendfachen Stufen "Bahlenloser Geister, die nicht schufen, "Waltet göttlich dieser Drang.

"Arm in Arme, hoher stets und bober, "Bom Barbaren bis jum griech'schen Seber, "Der sich an den letten Seraph reibt, "Ballen wir einmuth'gen Ringeltanges, "Bis sich bort im Meer bes ew'gen Glanges "Sterbend untertauchen Maß und Zeit.

"Freundlos war der große Weltenmeister, "Fühlte Mangel, darum schuf er Geister, "Sel'ge Spiegel seiner Seligfeit. "Fand das hochte Wesen schon tein Gleiches, "Aus dem Kelch des ganzen Wesenreiches "Schaumt ihm die Unendlichkeit."

Liebe, mein Raphael, ift das wuchernbe Urfan, ben entabelten Konig bes Golbes aus bem unscheinbaren Kalte wieber herzustellen, bas Ewige aus bem Berganglichen und aus bem zerftorenben Branbe ber Zeit bas große Drakel ber Dauer zu retten.

Bas ift bie Summe von allem Bisherigen?

Laßt uns Bortrefflichkeit einsehen, so wird fie unser. Laßt uns vertraut werden mit der hohen idealischen Einheit, so werden wir uns mit Bruderliebe anschließen aneinander. Laßt uns Schönheit und Freude pflanzen, so ernten wir Schönheit und Freude. Laßt uns hell benken, so werden wir feurig lieben. Send vollkommen, wie euer Bater im himmel vollkommen ift, sagt der Stifter unsers Glaubens. Die schwache Menschheit erblaßte bei diesem Gebote, darum erklart er sich deutlicher: liebet euch untereinander.

"Beicheit mit dem Sonnenblice, "Große Göttin, tritt zurud, "Beiche vor der Liebe! "Ber die steile Sternenbahn "Sing dir heldenfühn voran "Ju der Gottheit Sige? "Ber zerriß bas heiligthum,
"Zeigte dir Elpsium
"Durch bes Grabes Ribe?
"Locte sie uns nicht hinein,
"Möchten wir unsterblich seyn?
"Suchen auch die Geister
"Ohne sie den Meister?
"Liebe, Liebe leitet nur
"Zu dem Bater der Natur,
"Liebe nur die Geister."

hier, mein Raphael, baft bu bas Glaubensbefenntniß meiner Bernunft, einen fluchtigen Umrig meiner unternommenen Schopfung. Go wie bu bier finbeft. ging ber Samen auf, ben bu felber in meine Seele ftreuteft. Spotte nun ober freue bich ober errothe uber beinen Schuler. Bie bu willft - aber biefe Philosophie bat mein Berg geabelt und die Perspektive meines Lebens verschonert. Moglich, mein Befter, bag bas gange Gerufte meiner Schluffe ein bestandlofes Traumbild gewesen. - Die Belt, wie ich fie bier malte, ift vielleicht nirgends, als im Gebirne beines Julius wirklich - - vielleicht, bag nach Ablauf ber tausend tausend Sabre jenes Richters, wo der versprochene weis fere Mann auf bem Stuble fist, ich bei Erblidung bes mahren Driginals meine ichalerhafte Zeichnung schamroth in Studen reife - Alles bies mag eintreffen, ich erwarte es: bann aber, wenn bie Wirklichkeit meis nem Traume auch nicht einmal abnelt, wird mich bie Birflichfeit um fo entzudender, um fo majeftatifcher überraschen. Sollten meine Ideen wohl schoner fenn, als die Ideen bes ewigen Schopfers? Bie? Sollte ber es mobl bulben, baß fein erhabenes Runftwerk binter ben Erwartungen eines sterblichen Kenners zuruch bliebe? — Das chen ist die Feuerprobe seiner großen Bollendung und ber sußeste Triumph fur ben hochsten Geist, daß auch Fehlschlusse und Tauschung seiner Anerkennung nicht schaden, daß alle Schlangenkrummungen der ausschweisenden Bernunft in die gerade Richtung der ewigen Wahrheit zuletzt einschlagen, zuletzt alle abtrünnigen Arme ihres Stromes nach der nämlichen Mündung laufen. Raphael — welche Ibeen erweckt mir der Künstler, der in tausend Copien anders entstellt, in allen tausenden bennoch sich abnlich bleibt, dem selbst die verwüstende Hand eines Stümpers die Anbetung nicht entziehen kand eines Stümpers die Anbetung nicht entziehen kann!

Uebrigens tonnte meine Darftellung burchaus verfehlt, burchaus unacht senn - noch mehr, ich bin überzeugt, baß fie es nothwendig fenn muß, und bennoch ift es möglich, daß alle Resultate baraus eintreffen. Unfer ganges Wiffen lauft endlich, wie alle Weltweisen übereinkommen, auf eine conventionelle Zaufcung binaus, mit welcher jedoch bie ftrengfte Bahrbeit bestehen tann. Unfre reinften Begriffe find teineswegs Bilder ber Dinge, fondern bloß ihre nothwendig bestimmten und coeristirenden Beichen. Weber Gott, noch die menschliche Seele, noch die Belt, find bas wirklich, mas wir davon halten. Unfere Gedanten bon biefen Dingen find nur die endemischen Formen, worin fie une ber Planet überliefert, ben wir bewohnen - Unfer Gebirn gebort biefem Planeten, folglich auch die Ibiome unferer Begriffe, die barin Aber die Rraft der Seele ift aufbewahrt liegen.

eigenthamlich, nothwendig, und immer fich felbst gleich ; bas Willfurliche ber Materialien, woran fie fich außert, anbert nichts an ben ewigen Gefeten, wornach fie fich außert, fo lange biefes Willfurliche mit fich felbft nicht im Biberspruche steht, fo lange bas Beichen bem Bezeichneten burchaus getreu bleibt. So wie die Denttraft bie Berhaltniffe ber Ibiome entwidelt, muffen biefe Berhaltniffe in ben Sachen auch wirklich vorbanben fenn. Babrbeit ift alfo feine Gigenschaft ber Joiome, foudern ber Schluffe; nicht die Aehnlichkeit bes Beichens mit bem Bezeichneten, bes Begriffs mit bem Gegenstande, sondern die Uebereinstimmung dies fes Begriffs mit ben Gefegen ber Denkfraft. Eben so bedient fich die Großenlehre der Chiffern, Die nirgende, ale auf bem Papiere, porhanden find, und findet damit, mas vorbanden ift in ber wirklichen Belt. Bas fur eine Aehnlichkeit haben g. B. Die Buchftaben A und B, die Zeichen : und =, + und - mit bem Rattum, bas gewonnen werden foll? - und boch fteigt ber vor Jahrhunderten verfundigte Romet am entlegenen himmel auf, boch tritt ber erwartete Planet por bie Scheibe ber Sonne! Auf die Unfehlbarkeit feines Ralfule geht ber Beltentbeder Rolumbus die bedentliche Wette mit einem unbefahrnen Deere ein, bie fehlende zweite Balfte zu ber bekannten Demifphare, bie große Insel Atlantis zu fuchen, welche die Lude auf feiner geographischen Rarte ausfullen follte. Er fand fie, biefe Infel feines Papiers, und feine Rechnung war richtig. Bare fie es etwa minder gewesen, wenn ein feindlicher Sturm feine Schiffe gerschmettert ober

rudwarts nach ihrer Heimat getrieben hatte? — Einen ahnlichen Kalkul macht die menschliche Bernunft, wenn sie das Unfinnliche, mit Hulfe des Sinnlichen, ausmist und die Mathematik ihrer Schlusse auf die versborgene Physik des Uebermenschlichen anwendet. Aber noch fehlt die letzte Probe zu ihren Rechnungen, denn kein Reisender kam aus jenem Lande zurud, seine Entsbedung zu erzählen.

Ihre eignen Schranken bat die menschliche Ratur, feine eigne jebes Individuum. Ueber jene wollen wir uns wechselsweise troften; diese wird Raphael bem Rnabenalter feines Julius vergeben. Ich bin arm an Begriffen, ein Fremdling in manchen Renntniffen, Die man bei Untersuchungen biefer Art als unentbehrlch voraussett. 3ch habe feine philosophische Schule gebort und wenig gebrudte Schriften gelesen. Es mag fenn, baf ich bort und ba meine Phantafien ftrengern Bernunfticbluffen unterschiebe, bag ich Ballungen meines Blutes, Ahnungen und Bedurfniffe meines Bergens fur nuchterne Beisheit verfaufe; auch bas, mein Guter, foll mich bennoch ben verlornen Augenblick nicht bereuen laffen. Es ift wirklicher Gewinn fur bie allgemeine Bollfommenheit, es mar die Borberfebung bes weiseften Beiftes, bag bie verirrende Bernunft auch felbst bas chaotische Land ber Traume bevollfern und ben kahlen Boden bes Widerspruchs urbar machen sollte. Nicht der mechanische Kunstler nur, der den roben Demant zum Brillanten Schleift - auch ber Undere ift schatbar, ber gemeinere Steine bis gur scheinbaren Burbe bes Demants verebelt. Der Fleiß in ben

Rormen tann zuweilen die maffive Babrbeit bes Stoffes vergeffen laffen. Ift nicht jebe Uebung ber Denkfraft, jebe feine Scharfe bes Beiftes eine kleine Stufe au feiner Bolltommenheit, und jede Bolltommenheit mußte Dafenn erlangen in ber vollständigen Belt. Die Birtlichteit schränkt sich nicht auf bas absolut Nothwendige ein; fie umfaßt anch bas bedingungeweise Rothwenbige; jebe Geburt bes Gebirns, jebes Gemebe bes Wites bat ein unwidersprechliches Burgerrecht in Dies fem größeren Ginne ber Schopfung. 3m unendlichen Riffe ber Natur burfte feine Thatigfeit ausbleiben, gur allgemeinen Gladfeligkeit kein Grad bes Genuffes fehlen. Derjenige große Saushalter feiner Belt, ber ungenütt feinen Splitter fallen, feine Lucke unbevollfert lagt, wo noch irgend ein Lebensgemuß Raum bat, ber mit bem Gifte, bas ben Menfchen anfeindet, Nattern und Spinnen fattigt, ber in bas tobte Bebiet ber Bermefung noch Pflanzen fendet, Die kleine Bluthe von Wolluft, die im Wahnwite sproffen tann, noch wirthe schaftlich ausspendet, der Lafter und Thorheit gur Bortrefflichkeit noch endlich verarbeitet und die große Idee bes weltbeherrschenden Roms aus der Lusternheit bes Tarquinius Sextus zu spinnen mußte - biefer erfinderische Geift soute nicht auch ben Jrrthum gu feinen großen 3meden verbrauchen, und biefe weitlaufige Beltftrede in der Seele des Menfchen verwilbert und freubenleer liegen laffen? Jebe Fertigkeit ber Bernunft. auch im Grrthume, vermehrt ihre Fertigfeit gur Empfångniß ber Babrbeit.

Lag, theurer Freund meiner Seele, lag mich immerbin zu bem weitlaufigen Spinngewebe ber menfclichen Beisheit and bas Deinige tragen. Anders malt fich bas Sonnenbild in ben Thautropfen bes Morgens, anders im majestätischen Spiegel bes erbumgurtenben Dceans! Schande aber bem truben wolfigen Sumpfe. ber es niemals empfangt und niemals jurudibt! Millionen Gewächse trinken von ben vier Elementen ber Natur. Gine Borrathetammer ftebt offen fur Me: aber fie mifchen ihren Saft millionenfach anders, geben ibn millionenfach anders wieder. Die fcone Rannichfaltigkeit verkundigt einen reichen Berrn biefes Saufes. Bier Elemente find es, woraus alle Beifter fchopfen: ibr Ich, die Natur, Gott und die Zukunft. Alle mifchen fich millionenfach anbere, geben millionenfach anders wieder, aber eine Babrheit ift es, Die, gleich einer feften Achfe, gemeinschaftlich burch alle Regionen und alle Spfteme geht - "Nabert Euch bem Gotte, ben ibr meinet !«

### Maphael an Inlins.

Das ware nun freilich schlimm, wenn es tein ans beres Mittel gabe, dich zu beruhigen, Julius, als ben Glauben an die Erstlinge beines Nachdenkens bei dir wieder herzustellen. Ich habe diese Ideen, die ich bei dir aufkeimen sah, mit innigem Bergnungen in beinen Papieren wiedergefunden. Sie find einer Seele, wie die beinige, werth, aber hier konntest und durftest du

nicht fleben bleiben. Es gibt Freuden fur jedes Alter und Genuffe fur jede Stufe ber Geister.

Schwer mußte es dir wohl werben, dich von einem Susteme zu trennen, das so ganz für die Bedürfnisse beines Herzens geschaffen war. Rein anderes, ich wette barauf, wird je wieder so tiese Burzeln bei dir schlagen, und vielleicht dürftest du nur ganz dir selbst überslassen sein, um früher oder später mit deinen Lieblingsideen wieder ausgeschnt zu werden. Die Schwächen ber entgegengesetzen Susteme würdest du bald bemersten, und alsdann, bei gleicher Unerweislichkeit, das Bunschenswertheste vorziehen, oder vielleicht neue Besweisgrunde auffinden, um wenigstens das Wesentliche davon zu retten, wenn du auch einige gewagtere Beshauptungen preisgeben müßtest.

Aber bies alles ift nicht in meinem Plane. follft zu einer bobern Freiheit bes Beiftes gelangen, wo bu folder Bebelfe nicht mehr bebarfft. lich ift bies nicht bas Bert eines Augenblicks. gewöhnliche Biel ber frubeften Bilbung ift Unterjochung bes Geiftes, und von allen Erziehungekunftstuden gelingt bies fast immer am ersten. Gelbft bu, bei aller Clafficitat beines Charafters, schienst zu einer willigen Unterwerfung unter bie Berrschaft ber Meinungen bor taufend Andern bestimmt, und dieser Zustand der Unmundigkeit konnte bei bir besto langer bauern, je weniger du bas Drudende davon fühlteft. Ropf und Berg fleben bei bir in ber engsten Berbindung. Lebre murbe bir werth burch ben Lebrer. Balb gelang es bir, eine intereffante Seite baran ju entbeden, fie nach den Bedürfniffen beines herzens zu veredeln und über die Punkte, die dir auffallen mußten, dich durch Resignation zu beruhigen. Angriffe gegen solche Meisnungen verachtetest du als bubische Rache einer Stlavenseele an der Ruthe ihres Zuchtmeisters. Du prangstest mit beinen Fesseln, die du aus freier Wahl zu tragen glaubtest.

So fand ich bich und es war mir ein trauriger Anblic, wie bu fo oft mitten im Benuffe beines blubenoften Lebens und in Meußerung beiner edelften Rrafte burch angftliche Rudfichten gebemmt wurdeft. Die Consequeng, mit ber bu nach beinen Ueberzeuguns gen handelteft und die Starte ber Seele, die bir jedes Opfer erleichterte, waren boppelte Beschrankungen beis ner Thatigkeit und beiner Freuden. Damals befchlof ich, jene ftumperhaften Bemubungen zu vereiteln, moburch man einen Beift, wie ben beinigen, in die Form alltäglicher Ropfe zu zwingen gesucht batte. tam barauf an, bich auf ben Werth bes Selbfibentens aufmerkfam ju machen und bir Butrauen ju beinen eigenen Rraften einzuflogen. Der Erfolg beiner erften Bersuche begunftigte meine Absicht. Deine Phantafie mar freilich mehr babei beschäftigt, als bein Scharffinn. Ihre Ahnungen erfeten bir fchneller ben Berluft beiner theuersten Ueberzeugungen, als bu es bom Schneckengange ber faltblutigen Forschung, die bom Befannten jum Unbefannten ftufenweise fortichreitet, erwarten konnteft. Aber chen bies begeisternbe Syftem gab bir ben erften Genug in biefem neuen Relbe von Thatigkeit, und ich butete mich febr, einen willkommenen

Enthusiasmus zu stbren, der die Entwickelung deiner trefflichsten Anlagen beforderte. Jetzt hat sich die Scene geandert. Die Rückfehr unter die Bormundsschaft beiner Kindheit ist auf immer versperrt. Dein Weg geht vorwarts und du bedarst keiner Schonung mehr.

Dag ein Suftem, wie bas beinige, bie Probe einer ftrengen Rritit nicht aushalten tonnte, barf bich nicht befremben. Alle Bersuche Dieser Art, die bem beinigen an Rubnheit und Weite bes Umfangs gleichen, batten fein anderes Schickfal. Auch mar nichts naturlicher, als bag beine philosophische Laufbahn bei bir im Gingelnen eben fo begann, als bei bem Menschengeschlechte im Gangen. Der erfte Gegenstand, an bem fich ber menschliche Korschungsgeift versuchte, mar von jeber - bas Unis versum. Sypothesen über ben Ursprung bes Weltalls und ben Busammenbang feiner Theile batten Jahrhunderte lang die größten Denker beschäftigt, als Sofrates die Philosophie feiner Zeiten vom himmel zur Erde berabrief. Aber die Grengen ber Lebensweisheit maren fur bie ftolze Wigbegierde feiner Nachfolger zu enge. Spfteme entstanden aus den Trummern ber alten. Der Scharffinn fpaterer Zeitalter burchftreifte bas unermefliche Reld moglicher Untworten auf jene immer von Neuem fich aufdringenden Fragen über bas gebeimnifvolle Innere ber Natur, bas burch feine menfchliche Erfahrung enthullt werben fonnte. Einigen gelang es fogar, ben Refultaten ihres Nachbenkens einen Unftrich von Bestimmtheit, Bollftandigfeit und Evidenz ju geben. Es gibt mancherlei Tafchenspielerfunfte,

wodurch die eitle Bernunft ber Beschämung ju entgeben fucht, in Erweiterung ihrer Renntniffe Die Grengen ber menschlichen Ratur nicht überschreiten zu konnen. glaubt man neue Babrbeiten entbedt zu baben, wenn man einen Begriff in die einzelnen Bestandtheile gerlegt, erft willfarlich jufammengefett er Bald bient eine unmerkliche Boraussetzung gur mar. Grundlage einer Rette von Schluffen, beren Luden man folau zu verbergen weiß und die erschlichenen Rolgerungen werben als bobe Beisheit angestaunt. bauft man einseitige Erfahrungen, um eine Sppothefe ju begrunden und verschweigt die entgegengesetzten Phanomene, ober man verwechselt bie Bebeutung ber Borte nach ben Beburfniffen ber Schluffolge. Und bies find nicht etwa bloß Runftgriffe fur ben philosophischen Charlatan, um fein Publifum zu taufchen. Auch der redlichfte, unbefangenfte Forfcher gebraucht oft, ohne es fich bewußt zu fenn, abnliche Mittel, um feinen Durft nach Renntniffen zu ftillen, fobald er einmal aus ber Sphare beraustritt, in welcher allein feine Bernunft fich mit Recht bes Erfolgs ihrer Thatigfeit freuen fann.

Nach dem, was du ehemals von mir gehört haft, Julius, muffen dich diese Aeußerungen nicht wenig überraschen. Und gleichwohl sind sie nicht das Produkt einer zweifelsüchtigen Laune. Ich kann dir Rechenschaft von den Gründen geben, worauf sie beruhen, aber hierzu müßte ich freilich eine etwas trockne Untersuchung über die Nafur der menschlichen Erkenntnis vorausschicken, die ich lieber auf eine Zeit verspare, da sie für dich ein Bedürfniß seyn wird. Noch bist du nicht in derjenigen

Stimmung, wo die demuthigenden Wahrheiten von den Grenzen des menschlichen Wissens dir interessant werden können. Mache zuerst einen Bersuch an dem Systeme, welches bei dir das deinige verdrängte. Prufe es mit gleicher Unparteilichkeit und Strenge. Berfahre eben so mit andern Lehrgebäuden, die dir neuerlich bekannt worden sind; und wenn keines von allen deine Forderungen vollkommen befriedigt, dann wird sich dir die Frage ausdringen: ob diese Forderungen auch wirklich gerecht waren?

"Ein leidiger Troft, wirst du sagen. Resignation ist also meine ganze Aussicht nach so viel glanzenden Hoffnungen? War es da wohl der Mube werth, mich zum vollen Gebrauche meiner Bernunft aufzusordern, um ihm gerade da Grenzen zu setzen, wo er mir am fruchtbarsten zu werden ansing? Mußte ich einen hohern Genuß nur deswegen kennen lernen, um das Peinliche meiner Beschränkung doppelt zu fühlen?"

Und boch ift es eben dies niederschlagende Gefühl, was ich bei dir so gern unterdrücken möchte. Alles zu entfernen, was dich im vollen Genuffe deines Daseyns hindert, den Reim jeder höhern Begeisterung — das Bewußtseyn des Abels deiner Seele — in dir zu beleben, dies ist mein Zweck. Du bist aus dem Schlummer erwacht, in den dich die Anechtschaft unter fremden Meinungen wiegte. Aber das Maß von Größe, wozu du bestimmt bist, würdest du nie erfüllen, wenn du im Streben nach einem unerreichbaren Ziele deine Kräfte verschwendetest. Bis jetzt mochte dies hingeben und war auch eine natürliche Folge deiner neuerwordenen

Freiheit. Die Ibeen, welche bich vorher am meisten beschäftigt hatten, mußten nothwendig der Thatigkeit beines Geistes die erste Richtung geben. Db diese unter allen möglichen die fruchtbarste sen, wurden dich beine eignen Erfahrungen früher oder später belehrt haben. Mein Geschäft war bloß, diesen Zeitpunkt, wo möglich, zu beschleunigen.

Es ift ein gewöhnliches Vorurtheil, die Grofe Des Menschen nach bem Stoffe zu schäten, womit er fich beschäftigt, nicht nach ber Urt, wie er ihn bearbeitet. Aber ein hoberes Wesen ehrt gewiß bas Geprage ber Bollendung auch in der fleinsten Sphare, wenn es dagegen auf die eiteln Berfuche, mit Insektenblicken das Beltall zu überschauen, mitleidig berabniebt. ter allen Ideen, die in beinem Auffate enthalten find, fann ich bir baber am wenigften ben Gat einraumen. baff es die bochfte Bestimmung bes Menschen sen, ben Beift bes Weltschöpfere in seinem Runftwerke zu abnen. 3mar weiß auch ich fur die Thatigkeit des vollkommenften Wefens fein erhabeneres Bild, als bie Runft. Aber eine wichtige Berschiedenheit scheinft bu überseben au baben. Das Universum ift kein reiner Abdruck eines Ideals, wie das vollendete Werk eines menschlichen Runftlers. Dieser berricht bespotisch über ben tobten Stoff, ben er zu Berfinnlichung feiner Ideen gebraucht. Aber in bem gottlichen Runftwerke ift ber eigenthumliche Werth jedes feiner Bestandtheile geschont, und biefer erhaltende Blid, beffen er jeden Reim von Energie, auch in dem fleinsten Geschöpfe, wurdigt, verherrlicht ben Meifter eben so febr, als die harmonie bes

unermeglichen Gangen. Leben und Freiheit, im groß, ten möglichen Umfange, ift bas Geprage ber gottlichen Schovfung. Sie ift nie erhabener, als ba, wo ihr Ideal am meiften verfehlt zu fenn icheint. Aber eben biefe bobere Bollkommenheit kann in unserer jetigen Beschranfung von une nicht gefaßt werden. Wir überfeben einen zu kleinen Theil bes Weltalls, und die Aufldsung ber großern Menge von Migtonen ift unferm Ohre unerreich. bar. Jede Stufe, die wir auf der Leiter der Befen emporfteigen, wird une fur biefen Runftgenug empfanglicher machen, aber auch alebann bat er gewiß feinen Werth nur als Mittel, nur insofern er une gu abnlicher Thatigeeit begeiftert. Trages Unftaunen frember Große tann nie ein boberes Berbienft fenn. eblern Menschen fehlt es weber an Stoffe gur Birkfamfeit, noch an Rraften, um felbst in seiner Sphare Schopfer zu fenn. Und biefer Beruf ift auch ber beinige, Julius. Saft bu ibn einmal erkannt, fo wird es bir nie wieber einfallen, über bie Schranken zu flagen. Die beine Bifbegierde nicht überschreiten fann.

Und dies ist der Zeitpunkt, den ich erwarte, um dich vollkommen mit mir ausgeschnt zu seben. Erst muß dir der Umfang deiner Kräfte völlig bekannt werden, ebe du den Werth ihrer freiesten Neußerung schätzen kannft. Bis dabin gurne immer mit mir, nur verzweisle nicht an dir selbst.

# Priefe über Don Karlos.

#### Erfter Brief.

Sie fagen mir, lieber Freund, bag Ihnen bie bisherigen Beurtheilungen bes Don Karlos noch wenig Befriedigung gegeben, und halten bafur, bag ber größte Theil berfelben ben eigentlichen Gefichtspunkt bes Berfaffere fehlgegangen fen. Es baucht Ihnen noch wohl möglich, gewiffe gewagte Stellen zu retten, welche die Rritif fur unbaltbar erklarte; manche 3weifel, die bagegen rege gemacht worben, finden Sie in dem Busammenhange bes Studs - wo nicht vollig beantwortet, doch vorhergesehen und in Anschlag gebracht. Bei ben meiften Ginwurfen fanben Sie weit weniger die Sagacitat der Beurtheiler, als die Selbstzufriedenheit ju bewundern, mit ber fie folche als hohe Entbedungen vortragen, ohne fich burch ben naturlichften Gebanten ftoren zu laffen, bag Uebertretungen, die bem Blobfichtigften fogleich in's Auge fallen, auch wohl bem Berfaffer, ber unter feinen Lefern felten ber am wenigsten Unterrichtete ift, burften fichts bar gewesen seyn, und baß Sie es also weniger mit ber Sache felbft, als mit ben Grunden gu thun haben, die ibn babei bestimmten. Diefe Grunde fonnen allerbings unzulänglich fenn, konnen auf einer einseitigen Borsftellungsart beruhen; aber die Sache des Beurtheilers ware es gewesen, diese Unzulänglichkeit, diese Einseitigskeit zu zeigen, wenn er anders in den Augen desjenigen, dem er sich zum Richter ausdringt, oder zum Rathgeber anbietet, einen Werth erlangen will.

Aber, lieber Freund, mas geht es am Ende ben Autor an, ob fein Beurtheiler Bernf gehabt hat, ober nicht, wie viel ober wenig Scharffinn er bewiesen bat? - Mag er bas mit fich felbst ausmachen. Schlimm fur ben Autor und fein Bert, wenn er die Wirfung beffelben auf die Divinationegabe und Billigkeit feiner Rritifer antommen lief, wenn er ben Ginbruck beffelben von Eigenschaften abbangig machte, die fich nur in febr wenigen Ropfen vereinigen. Es ift einer ber fehlerhafteften Buftande, in welchem fich ein Runftwerk befinden fann, wenn es in die Billfubr bes Betrachters geftellt worden, welche Auslegung er bavon machen will und wenn es einer Nachhulfe bedarf, ihn in den rechten Standpunkt ju ruden. Wollten Sie mir andenten, baf bas meinige fich in bicfem galle befanbe, fo haben Sie etwas schr Schlimmes bavon gefagt und Sie veraulaffen mich, es aus biefem Gefichtepunkte noch einmal genauer zu prufen. Es fame alfo, baucht mir, borguglich barauf an, zu untersuchen, ob in bem Stude Alles enthalten ift, mas jum Berftandniffe beffelben bient und ob es in fo flaren Ausbruden angegeben ift, bag es dem Leser leicht mar, es zu erkennen. Laffen Sie fich's alfo gefallen, lieber Freund, baß ich Sie eine Zeitlang bon diefem Gegenstande unterhalte. Das Stud ift mir fremder geworden, ich finde mich jetzt gleichsam in der Mitte zwischen dem Runftler und seinem Betrachter, wodurch es mir vielleicht möglich wird, des Erstern vertraute Bekanntschaft mit seinem Gegenstande mit der Unbefangenheit des Letztern zu verbinden.

Es fann mir überhaupt - und ich finde nothig, biefes vorauszuschicken - es fann mir begegnet fenn, baf ich in ben erften Aften anbere Erwartungen erregt babe, als ich in ben letten erfulte. St. Reals Novelle, vielleicht auch meine eignen Mengerungen barüber im erften Stude ber Thalia, mogen bem Lefer einen Standpuntt angewiesen haben, aus bem es jett nicht mehr betrachtet werben fann. Babrend ber Beit namlich, baf ich es ausarbeitete, welches, mancher Unterbrechungen wegen, eine ziemlich lange Zeit mar, bat fich - in mir felbft Bieles veranbert. Un ben verschiedenen Schicksalen, Die mabrend Dieser Zeit uber meine Urt zu benten und zu empfinden ergangen find, mußte nothwenbig auch dieses Werk Theil nehmen. Was mich zu Unfange vorzüglich in bemfelben gefeffelt batte, that biefe Wirkung in ber Folge ichon ichwacher und am Ende nur kaum noch. Reue Ibeen, die indeg bei mir auftamen, verbrangten bie frubern; Rarlos felbst mar in meiner Gunft gefallen, vielleicht aus feinem anbern Grunde, als weil ich ihm in Jahren zu weit vorausgesprungen mar und aus ber entgegengesetten Urfache batte Marquis Pofa feinen Plat eingenommen. fam es benn, daß ich zu bem vierten und funften Afte ein gang anderes Berg mitbrachte. Aber die erften brei Afte waren in den Sanden des Publikums, Die Anlage

bes Gangen mar nicht mehr umgustoßen - Ich batte alfo bas Stud entweber gang unterbruden muffen (und bas hatte mir doch wohl ber kleinste Theil meiner Lefer gebantt), ober ich mußte bie zweite Balfte ber erften fo gut anpaffen, als ich konnte. Benn bies nicht überall auf die gludlichfte Urt geschehen ift, fo bient mir gu einiger Beruhigung, bag es einer geschicktern Sand, als ber meinigen, nicht viel beffer murbe gelungen fenn. Der Sauptfehler mar, ich hatte mich zu lange mit bem Stude getragen; ein bramatisches Wert aber fann und foll nur die Bluthe eines einzigen Sommers fem. ber Plan mar fur bie Grenzen und Regeln eines bramatischen Werts zu weitlaufig angelegt. Diefer Plan z. B. forberte, bag Marquis Dofa bas uneingeschranktefte Bertrauen Philipps bavon trug; aber zu biefer auferordentlichen Wirkung erlaubte mir bie Detonomie bes Stude nur eine einzige Scene.

Bei meinem Freunde werben mich diefe Aufschluffe vielleicht rechtfertigen, aber nicht bei der Runft. Dideten sie indeffen doch nur die vielen Deklamationen besichließen, womit von diefer Seite her von den Kritikern gegen mich ift Sturm gelaufen worben.

## Zweiter Brief.

Der Charafter bes Marquis Pofa ift fast burche gangig fur zu idealisch gehalten worden; in wiefern diese Behauptung Grund hat, wird sich dann am besten ersgeben, wenn man die eigenthumliche handlungsart dieses Menschen auf ihren wahren Gehalt zurückgeführt bat.

3th habe es bier, wie Sie fchen, mit zwei entgegengefetten Parteien ju thun. Denen, welche ibn aus ber Rlaffe naturlicher Befen schlechterbings verwiesen baben wollen, mußte alfo bargethan werben, in wie fern er mit ber Menschennatur ausammenbangt, in wie fern feine Gefinnungen, wie feine Bandlungen, aus febr menschlichen Trieben fließen, und in ber Berkettung außerlicher Umftanbe gegrundet find; biejenigen, welche ibm ben Namen eines gottlichen Menfchen geben, brauche ich nur auf einige Bloffen an ihm aufmertsam zu machen, die gar febr menschlich find. Die Ges finnungen, die ber Marquis außert, die Philosophie, bie ibn leitet, die Lieblingsgefühle, die ibn befeelen, fo febr fie fich auch uber bas tagliche Leben erheben. konnen, als bloge Vorstellungen betrachtet, es nicht mobl fenn, mas ibn mit Recht aus der Rlaffe naturlicher Befen verbannte. Denn was fann in einem menschlichen Ropfe nicht Dasenn empfangen, und welche Beburt bes Gebirns fann in einem glabenben Bergen nicht zur Leibenschaft reifen? Much feine Sandlungen konnen es nicht fenn, die, fo felten dies auch gefche ben mag, in ber Geschichte felbst ihres Bleichen gefunden baben; benn die Aufopferung bes Marquis für seinen Freund bat wenig ober nichts bor bem Sel bentobe eines Curtius, Regulus und anderer voraus. Das Unrichtige und Unmögliche mußte also entweder in dem Widerspruche dieser Gefinnungen mit dem damaligen Zeitalter, ober in ihrer Dhumacht und ihrem Mangel an Lebendigfeit liegen, ju folchen Sandlungen wirklich zu entzunden. 3ch fann alfo bie Ginwendungen,

welche gegen die Natürlichkeit biefes Sharakters ges macht werden, nicht anders verstehen, als daß in Philipps des Zweiten Jahrhundert kein Wensch so, wie Warquis Posa, gedacht haben konnte, — daß Gedansken dieser Art nicht so leicht, wie hier geschieht, in den Willen und in die That übergehen, — und daß eine idealische Schwärmerei nicht mit solcher Eonsequenz realisitet, nicht von solcher Energie im Handeln begleitet zu werden pflege.

Bas man gegen biefen Charafter aus bem Beits alter einwendet, in welchem ich ihn auftreten laffe, bunft mir vielmehr fur als wider ibn zu fprechen, Nach bem Beispiele aller großen Ropfe entfleht er zwischen Finfterniß und Licht, eine bervorragende ifolitte Erscheinung. Der Zeitpunkt, wo er fich bilbet, ift allgemeine Gabrung ber Abpfe, Rampf ber Borurtheile mit ber Bernunft, Anarchie ber Meinungen, Morgens bammerung ber Bahrheit - von jeber bie Geburteftunde außerorbentlicher Menschen. Die Ibeen von Kreibeit und Menschenabel, Die ein gludlicher Bufall, vielleicht eine aunstige Erziehung in biese rein organis firte empfangliche Seele warf, machen fie burch ibre Reubeit erstaunen und wirfen mit aller Rraft bes Ungewohnten und Ueberraschenben auf fie: selbft bas Gebeimniff, unter welchem fie ihr mabricbeinlich mitgetheilt murben, mußte die Starte ihres Eindrucks erhoben. Sie haben burch einen langen abnutenben Gebrauch bas Triviale noch nicht, bas beut zu Tage ihren Eindruck fo flumpf macht; ihren großen Stempel bat weder bes Geschwätz ber Schulen, noch ber Big

ver Weltlente abgerieben. Seine Seele siblt fich in biesen Ibeen gleichsam wie in einer neuen und schonen Region, die mit allem ihrem blendenden Lichte auf sie wirft und sie in den lieblichsten Traum entzückt. Das entgegengesetze Elend der Sklaverei und des Aberglaubens zieht sie immer fester und sester an diese Lieb- lingswelt; die schonsten Traume von Freiheit werden ja im Kerker geträumt. Sagen Sie selbst, mein Freund — das kühnste Ibeal einer Menschenrepublik, allgemeine Duldung und Gewissensfreiheit, wo konnte es besser und wo natürlicher zur Welt geboren werden, als in der Nähe Philipps des Zweiten und seiner Inquisition?

Alle Grundfage und Lieblingsgefühle bes Marquis dreben fich um republikanifche Tugend. Selbst seine Aufopferung fur seinen Freund beweist dieses, benn Aufopferungsfähigkeit ist der Inbegriff aller republikanischen Tugend.

Der Zeitpunkt, worin er auftrat, war gerabe ber jenige, worin starter als je von Menschenrechten und Gewissensfreiheit die Rede war. Die vorherzehende Reformation hatte diese Ideen zuerst in Umlauf gebracht, und die flandrischen Unruhen erhielten sie in Uebung. Seine Unabhängigkeit von Außen, sein Stand als Maltheferritter selbst, schenkten ihm die gluckliche Muße, diese spekulative Schwärmerei zur Reise zu brüten.

In bem Zeitalter und in bem Staate, worin ber Marquis auftritt, und in ben Außenbingen, bie ibn umgeben, liegt alfv ber Grund nicht, warum er biefet

Philosophic nicht batte fabig fenn, nicht mit fcmarmerifcher Unbanglichkeit ihr batte ergeben fenn konnen.

Wenn die Geschichte reich an Beispielen ift, bag man fur Deinungen alles Grbifche bintanfegen fann, wenn man bem grundlosesten Babne die Rraft beilegt, bie Gemuther ber Menschen auf einen solchen Grad einzunehmen, baß fie aller Aufopferungen fabig gemacht werben: fo mare es fonberbar, ber Babrbeit biefe Rraft abzuftreiten. In einem Zeitpunkte vollende, ber fo reich, wie jener, an Beispielen ift, bag Menfchen But und Leben um Lehrsatze magen, die an fich fo wenig Begeifterndes haben, follte, baucht mir, ein Charafter nicht auffallen, der fur die erhabenfte aller Ibeen etwas Aehnliches wagt; man mußte benn annehmen, daß Wahrheit minder fabig fen, das Menschenherz zu rubren, als der Bahn. Der Marquis ift außerbem ale helb angefundigt. Schon in fruber Jugend bat er mit feinem Schwerte Proben eines Muths abgelegt, ben er nachber fur eine ernfthaftere Ungelegenbeit außern soll. Begeisternbe Babrbeiten und eine feelenerbebende Philosophie mußten, baucht mir, in einer Belbenfeele gu etwas gang Anderm werben, als in bem Behirn eines Schulgelehrten, ober in bem abgenuteten Derzen eines weichlichen Beltmannes.

3wei handlungen des Marquis find es vorzüglich, an benen man, wie Sie mir fagen, Anstoß genommen bat. Sein Berhalten gegen ben König in der zehnten Scene des dritten Aufzugs, und die Aufopferung für seinen Frennd. Aber es könnte senn, daß die Freimuthigkeit, mit der er dem Könige seine Gesiunungen

vorträgt, weniger auf Rechnung seines Muths, als seiner genauen Kenntniß von Jenes Charakter kame, und mit aufgehobener Gefahr wurde sonach auch der Haupteinwurf gegen diese Scene gehoben. Darüber ein andermal, wenn ich Sie von Philipp dem Zweiten unterhalte; jetzt hatte ich es bloß mit Posa's Aufopferung für den Prinzen zu thun, worüber ich Ihnen im nächsten Briefe einige Gedanken mittheilen will.

#### Dritter Brief.

Sie wollten neulich im Don Rarlos ben Beweis gefunden baben, bag leidenschaftliche Freund Schaft ein eben fo rubrender Gegenstand fur die Iragodie fenn tonne, ale leidenschaftliche Liebe, und meine Antwort, daß ich mir das Gemalde einer folden Freundschaft fur Die Bufunft gurudgelegt batte, befremdete Sie. Alfo anch Sie nehmen es, wie bie meiften meiner Lefer, als ausgemacht an, bag es fcwarmerifche Freundschaft gewesen, mas ich mir in dem Berbaltniffe zwischen Rarlos und Darquie Pofa zum Ziel gesetzt habe? Und aus diefem Standpunkte haben Sie folglich biefe beiben Charaftere und vielleicht das ganze Drama bisber betrachtet? Wie aber, lieber Freund, wenn Sie mir mit diefer Freundich aft wirklich zu viel gethan barren ? Wenn es aus bem gangen Busammenhange beutlich erbellte, daß fie biefes Biel nicht gewesen und auch schlechters dings nicht senn konnte? Wenn fich der Charakter des

Marquis, so wie er aus dem Total seiner Handluns gen hervorgeht, mit einer solchen Freundschaft durchaus nicht vertrüge, und wenn sich gerade aus seinen schönsten Handlungen, die man auf ihre Rechnung schreibt, der beste Beweis für das Gegentheil fahren ließe?

Die erfte Untanbigung bes Berbaltniffes zwischen biefen beiben konnte irre geführt haben; aber bies auch nur icheinbar, und eine geringe Aufmertfamteit auf bas abstechenbe Benehmen beiber batte bingereicht, ben Brrthum zu beben. Daburch, daß ber Dichter von ihrer Jugendfreundschaft ausgeht, bat er fich nichts von feinem bobern Plane vergeben; im Gegentheile tonnte biefer aus teinem beffern gaben gesponnen wer-Das Berhaltniff, in welchem beide aufammen auftreten, mar Reminiscenz ihrer frubern afabemifchen Sarmonie ber Gefühle, eine gleiche Liebhaberei fur bas Große und Schone, ein gleicher Euthufiasmus für Babrbeit, Freiheit und Tugend hatte fie bamals an einander gefnupft. Gin Charafter, wie Pofa's, ber fich nachher fo, wie es in bem Stude gefchiebt, entfaltet, mußte frube angefangen baben, diefe lebhafte Empfindungefraft an einem fruchtbaren Begenftande ju uben : ein Boblwollen, bas fich in ber, Folge uber Die gange Menschheit erftreden follte, mußte von einem engern Bande ausgegangen fenn. Diefer ichopferische und feurige Beift mußte bald einen Stoff baben, auf den er mirtte; fonnte fich-ibm ein fcbnerer anbieten, als ein gart und lebendig fablender. feiner Ergieffungen empfänglicher, ihm freiwillig entgegeneilender Kurftens fobn? Aber auch ichon in biefen fruberen Beiten ift

ber Ernst bieses Charafters in einigen Zügen sichtbar; schon hier ist Posa ber faltere, ber spätere Freund, und sein Herz, jetzt schon so weit umfassend, um sich für ein einziges Wesen zusammenzuziehen, muß burch ein schwereres Opfer errungen werden.

"Da fing ich an mit Zartlichteiten "Und inniger Bruberliebe dich zu qualen: "Du stolzes Herz gabst sie mir kalt zurück. "— Berschmähen konntest du mein Herz, doch nie "Bon dir entsernen. Dreimal wiesest du "Den Fürsten von dir, dreimal stand er wieder "Als Bettler da, um Liebe dich zu siehn, n. s. f. "— — — Mein königliches Blut "Floß schändlich unter undarmherzigen Streichen; "So boch kam mir der Eigensinn zu stehn, "Bon Rodrigo geliebt zu sepn."

Dier schon find einige Binte gegeben, wie wenig die Anbanglichkeit bes Marquis an ben Prinzen auf perfonliche Uebereinstimmung fich grundet. Arube bentt er fich ibn als Ronigssobn, frube brangt fich biefe Joee zwischen sein Berg und seinen bittenden Freund. Rarlos diffnet ibm feine Arme; ber junge Beltburger fniet vor ibm nieber. Gefühle fur Kreibeit und Denschenebel waren fraber in feiner Geele reif, als Freund schaft fur Rarlos; diefer 3wang murbe erft nachber auf biefen ftartern Stamm gepfropft. Selbft in bem Augenblicke, wo fein Stolz burch bas große Opfer seines Freundes bezwungen ift, verliert er ben Kurftenfohn nicht aus ben Augen. "Ich will bezahlen," fagt er, mwenn bu - Ronig bift." Ift es moglich, bag fich in einem so jungen Bergen, bei biefem lebendigen und immer gegenwärtigen Gefable ber Ungleichheit ihres

Standes, Freundschaft erzeugen konnte, deren wer sentliche Bedingung doch Gleich heit ift? Also auch damals schon war es weniger Liebe als Dankbarkeit, weniger Freundschaft als Mitleid, was den Marquis dem Prinzen gewann. Die Gefühle, Ahnungen, Träume, Entschliffe, die sich dunkel und verworren in dieser Anabenseele drängten, mußten mitgetheilt, in einer andern Seele angeschaut werden, und Karlos war der Einzige, der sie mit ahnen, mit träumen konnte und der sie erwiederte. Ein Geist, wie Posa's, mußte seine Ueberlegenheit frühzeitig zu genießen streden, und der liebevolle Karl schmiegte sich so unterwürfig, so gelehrig an ihn an! Posa sah in diesem schonen Spiegel sich selbst und freute sich seines Bildes. So entstand diese akademische Freundschaft.

Aber jetzt werden sie von einander getrennt und Alles wird anders. Karlos kommt an den hof seines Baters und Posa wirst sich in die Welt. Zener, durch seine frühe Anhänglichkeit an den edelsten und seurigsten Jüngling verwöhnt, sindet in dem ganzen Umkreise eines Despotenhoses nichts, was sein herz befriedigte. Alles um ihn ber ist leer und unfruchtbar. Mitten im Gewähle so vieler Höslinge einsam, von der Gegenwart gedräckt, labt er sich an süsen Räckerinnerungen der Vergangenheit. Bei ihm also dauern diese frühen Eindrücke warm und lebendig fort, und sein zum Wohlwollen gebildetes Herz, dem ein würzbiger Gegenstand mangelt, verzehrt sich in nie bestriedigten Träumen, So versinkt er allmählig in einen Justand müßiger Schwärmerei, unthätiger

Betrachtung. In bem fortwährenben Rampfe mit feiner Lage nuten fich feine Rrafte ab, Die unfreundlichen Begegnungen eines ihm fo ungleichen Baters perbreiten eine buftere Schwermuth über fein Befen - ben gehrenden Burm jeder Geiftesbluthe, ben Tod ber Begeisterung. Busammengebrudt, ohne Energie, geschäftlos, hinbrutend in fich felbst, von schweren fruchtlofen Rampfen ermattet, zwischen fcrechaften Extremen berumgescheucht, feines eigenen Aufschwungs mehr machtig - fo findet ibn die erfte Liebe. In biefem Buftande tann er ihr feine Rraft mehr entgegenfeten; alle jene frubern Ibeen, die ihr allein bas Bleichgewicht batten balten tonnen, find feiner Geele frember geworben; fie beberricht ibn mit bespotischer Gemalt; so verfinkt er in einen schmerzbaft wollustigen Buftand bes Leibens. Auf einen einzigen Gegenftand find jett alle feine Rrafte ausammengezogen. Gin nie gestilltes Berlangen balt feine Seele innerbalb ibrer selbst gefeffelt. - Bie sollte fie in's Universum ausftromen ? Unfabig, diefen Bunfch zu befriedigen, uns fabiger noch, ibn burch innere Rraft zu befiegen, schwindet er balb lebend, halb fterbend, in fichtbarer Behrung bin; teine Berftreuung far ben brennenden Schmerz feines Bufens, fein mitfablendes, fich ibm bffnenbes Berg, in bas er ihn ausftromen tounte.

"Ich habe Remand — Niemand "Auf dieser großen weiten Erde, Niemand. "So weit das Scepter meines Laters reicht, "So weit die Schifffahrt unfre Flaggen sendet, "It feine Stelle, feine, teine, wo "Ich meiner Theanen mich entlasten fann." Salflofigkeit und Armuth des Herzens fahren ihn jetzt auf eben den Punkt zurud, wo Fulle des Herzens ihn hatte ausgeben laffen. Heftiger fahlt er das Bedarfniß der Sympathie, weil er allein ift und ungladlich. So findet ihn sein zurudkommender Freund.

Sang andere ift es unterbeffen biefem ergangen. Mit offenen Sinnen, mit allen Rraften ber Jugend, allem Drange bes Genies, aller Barme bes Bergens in bas weite Universum geworfen, sieht er ben Menfchen, im Großen wie im Rleinen, bandeln; er findet Belegenheit, sein mitgebrachtes Ibeal an den wirkenben Rraften ber gangen Gattung zu prufen. Alles, mas er bort, mas er fieht, wird mit lebendigem Enthufasmus von ihm verschlungen, Alles in Begiebung auf jenes Ideal empfunden, gebacht und verarbeitet. Der Mensch zeigt fich ihm in mehrern Barietaten; in mehrern Dimmeleftrichen, Berfaffungen, Graben ber Bilbung und Stufen bes Glude lernt er ibn kennen. Go erzeugt fich in ihm allmählig eine zufammengefette und erhabene Borftellung bes Menfchen im Großen und Gangen, gegen welche jebes einengende kleinere Berhaltnig verschwindet. Aus fich felbft tritt er jett beraus, im großen Beltraume bebnt fich feine Seele in's Beite. - Merkwurdige Menschen, die fich in feine Bahn werfen, gerftreuen feine Aufmerksamkeit, theilen fich in feine Achtung und Liebe. - An Die Stelle eines Individuums tritt bei ihm jett bas gange Gefchlecht; ein vorübergebender jugenblicher Affekt erweitert fich in eine allumfals fende unendliche Philanthropie. Aus einem mußigen

Enthusiasten ist ein thatiger handelnder Mensch geworden. Jene ehemaligen Traume und Uhnungen, die noch dunstel und unentwickelt in seiner Seele lagen, haben sich zu klaren Begriffen geläutert, müßige Entwürse in Handslung gesetzt, ein allgemeiner unbestimmter Drang zu wirken ist in zweckmäßige Thatigkeit übergegangen. Der Geist der Wölker wird von ihm studirt, ihre Kräfte, ihre Hüssenittel abgewogen, ihre Verfassungen geprüft; im Umgange mit verwandten Geistern gewinnen seine Ibeen Vielseitigkeit und Form; geprüfte Weltleute, wie ein Wilhelm von Dranien, Coligny u. A. nehmen ihnen das Romantische, und stimmen sie alls mählig zu pragmatischer Brauchbarkeit herunter.

Bereichert mit tausend neuen fruchtbaren Begriffen, voll strebender Rrafte, schöpferischer Triebe, fahner und weitumfassender Entwurfe, mit geschäftigem Ropfe, glubendem Herzen, von den großen begeisternden Ibeen allgemeiner menschlicher Rraft und menschlichen Adels durchdrungen, und feuriger für die Glückseligkeit dieses großen Ganzen entzündet, das ihm in so vielen Individuen vergegenwärtigt war, \* so kommt er jest von

<sup>\*</sup> In feiner nachherigen Unterredung mit bem Rhuige tommen bie Lieblingsibeen an ben Tag. Ein Febergug von Ihrer Hand, fagt er ihm, und neuerschaffen wird bie Erbe. Geben Sie Gebantenfreiheit! Raffen Sie

<sup>&</sup>quot;Großmathig wie der Starke, Menschenglad "Aus Ihrem Fallhorn strömen, Geister reifen "In Ihrem Weltgebaube.

<sup>&</sup>quot;Stellen Sie ber Menfcheit "Berlornen Abet wieber ber. Der Barger

ber großen Ernte zuruck, brennend von Sehnsucht, einen Schauplatz zu finden, auf welchem er diese Ibeale realisiren, diese gesammelten Schätze in Anwendung bringen konnte. Flanderns Justand bietet sich ihm dar. Alles sindet er hier zu einer Revolution zubereitet. Mit dem Geiste, den Kräften und Halfsquellen dieses Bolks bekannt, die er gegen die Macht seines Untersdrückers berechnet, sieht er das große Unternehmen schon als geendigt an. Sein Ideal republikanischer Freiheit kann kein günstigeres Moment und keinen emspfänglichern Boden sinden.

"So viele reiche blubende Provinzen! "Ein fraftiges und großes Bolf, und auch "Ein gutes Bolf, und Bater dieses Volks, "Das, dacht" ich, das muß göttlich sepn."

Je elender er dieses Bolk findet, desto naher brangt sich dieses Berlangen an sein Herz, desto mehr eilt er, es in Erfüllung zu bringen. Hier, und hier erst erinnert er sich lebhaft des Freundes, den er, mit glühenden Gefühlen für Menschengluck, in Alkala verließ. Ihn denkt er sich jetzt als Retter der unterdrückten Nation, als das Werkzeug seiner hohen Entwürse.

<sup>&</sup>quot;Sep wiederum, was er zuvor gewesen, "Der Krone Zweck, ihn binde teine Pflicht, "Als seiner Brüder gleichehrwürdige Rechte. "Der Landmann rühme sich des Pflugs, und gönne "Dem König, der nicht Landmann ist, die Krone. "In seiner Wertstatt träume sich der Künstler "Zum Bildner einer schonern Welt. Den Flug "Des Denkers hemme teine Schranse mehr, "Als die Bebingung endlicher Naturen."

Boll unaussprechlicher Liebe, weil er ihn mit der Lieblingsangelegenheit seines herzens zusammendenkt, eilt er nach Madrid in seine Arme, jene Samenkörner von humanität und heroischer Tugend, die er einst in seine Seele gestreut, jest in vollen Saaten zu finden, und in ihm den Befreier der Niederlande, den kunftigen Schöpfer seines geträumten Staats zu umparmen.

Leibenschaftlicher als jemals, mit fieberischer Seftigfeit fturzt ihm biefer entgegen.

> "Ich brud" an meine Seele bich, ich fühle "Die beinige allmächtig an mir schlagen. "D, jeht ist alles wieder gut. Ich liege "Am halfe meines Robrigo!"

Der Empfang ist der feurigste: aber wie beantwortet ihn Posa? Er, der seinen Freund in voller Bluthe der Jugend verließ, und ihn jetzt einer wandelnden Leiche gleich wiedersindet, verweilt er bei dieser traurigen Beränderung? Forscht er lange und ängstlich nach ihren Quellen? Steigt er zu den kleineren Angelegensheiten seines Freundes herunter? Bestürzt und ernsthaft erwidert er diesen unwillsommenen Empfang.

"So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn "Erwartete — Das ist "Der lowentühne Jüngling nicht, zu dem "Ein unterdrücktes Helbenvoll mich sendet. — "Denn jest steh" ich als Rodrigo nicht hier, "Richt als des Anaben Karlos Spielgeselle — "Ein Abgeordneter der ganzen Menscheit "Umarm" ich Sie — es sind die flandrischen "Vrovinzen, die an Ihrem Lalse weinen" u. s. f.

Unfreiwillig entwischt ibm seine berrschende Sidee gleich in den erften Augenblieden bes fo lang entbeorten Wiebersehens, wo man sich boch sonft so viel wichtigere Rleinigkeiten zu fagen bat, und Rarlos muß alles Ribrenbe feiner Lage aufbieten, muß die entlegenften Oce nen der Rindheit bervorrufen, um diefe Lieblingsidee feines Kreundes ju verbrangen, fein Mitgefühl zu wecken und ihn auf feinen eigenen traurigen Buftand gu beften. Schredlich fieht fich Pofa in den Soffnungen getaufcht, mit benen er feinem Freunde queilte. Ginen Belbencharakter batte er erwartet, ber fich nach Thaten febnte, mozu er ibm jest ben Schauplat erbffnen wollte. Er rechnete auf jenen Borrath von erhabener Menischenliebe, auf bas Gelubbe, bas er ibm in jenen fcmarmerifchen Lagen auf die entzweigebrochene Boftie gethan, und findet Leidenschaft fur die Gemablin feines Baters -

> "Das ist der Karl nicht mehr, "Der in Alkala von dir Abschied nahm. "Der Karl nicht mehr, der sich beherzt getraute, "Das Paradies dem Schöpfer abzusehn, "Und dermaleinst, als unumschränkter Furst, "In Spanien zu pflanzen. D! der Einfall "War kindisch, aber göttlich schön. Borbei "Sind diese Eräume!"

Eine hoffnungslose Leibenschaft, die alle seine Rrafte verzehrt, die sein Leben selbst in Gefahr sett. Wie wurde ein sorgfamer Freund des Prinzen, der aber ganz nur Freund allein, und mehr nicht gewesen ware, in dieser Lage gehandelt haben? Und wie hat Posa, der Weltburger, gehandelt? Posa, des Prinzen

Frenud und Bertrauter, batte viel gu febr fut bie Sicherheit feines Rarlos gegittert, als bag er es batte magen follen, ju einer gefahrlichen Bufammentunft mit feiner Ronigin bie Sand zu bieten. Des Frennbes Pflicht mare es gewefen, auf Erflickung biefer Leidenschaft und teineswegs auf ihre Befriedigung au Vosa, ber Sachwalter Alanderns, banbelt Ihm ist nichts wichtiger, als biesen gang andere. boffnungelofen Buftand, in welchem die thatigen Roafte feines Freundes verfinken, auf bas schnellste zu enbigen, follte es auch ein fleines Bagefind foften. lange fein Freund in unbefriedigten Bunfchen verfchmach. tet. tann er frembes Leiben nicht fublen; fo lange feine Rrafte von Schwermuth niedergebrudt find, tamm er fich zu feinem berpischen Entschluffe erheben. Bon bem ungladlichen Rarlos bat Rlandern nichts zu boffen, aber vielleicht von bem gludlichen. Er eilt alfo, feis nen heißesten Bunich zu befriedigen, er felbst fuhrt ibn zu den Rugen feiner Konigin; und dabei allein bleibt er nicht fteben. Er findet in des Pringen Gemuth die Motive nicht mehr, die ihn sonst zu heroischen Ents schluffen erhoben batten: mas fann er anders thun, als diesen erloschenen Belbengeift an frembem Reuer entzunden und die einzige Leidenschaft nuten, die in ber Seele bes Pringen borhanden ift? Un biefe muß er die neuen Ideen anknupfen, die er jetzt bei ihr bere-·fcent machen will. Ein Blid in ber Ronigin Derg abergeugt ibn, bag er von ihrer Mitmirfung Mues erwarten barf. Rur ber erfte Enthuffasmus ift es, ben er von diefer Leidenschaft entlebnen will. Dat fie bazu

geboifen, seinem Freunde diesen beilsamen Schwung zu geben, so bedarf er ihrer nicht mehr, und er kann gewiß seyn, daß sie durch ihre eigene Wirkung zerstort werden wird. Also selbst dieses Hinderniß, daß sich seiner großen Angelegenheit entgegenwarf, selbst diese unglückliche Liebe, wird jetzt in ein Werkzeug zu jenem wichtigern Zwecke umgeschaffen, und Flanderns Schicksal muß durch den Mund der Liebe an das Herz seis nes Freundes reden.

"— In dieser hoffnungslosen Flamme "Erkannt' ich früh' ber Hoffnung goldnen Strahl. "Ich wollt' ihn führen zum Bortrefflichen; "Die stolze tonigliche Frucht, woran "Nur Menschenalter langsam pflanzen, sollte "Ein schneller Lenz der wunderthat'gen Liebe "Beschleunigen. Mir sollte seine Lugend "An diesem kräft'gen Sonnenblicke reisen."

Ans ben Sanden ber Konigin empfängt jest Karlos bie Briefe, welche Posa aus Flandern für ihn mitbrachte. Die Sonigin ruft seinen entflohenen Genius zurud.

Noch sichtbarer zeigt sich diese Unterordnung der Freundschaft unter das wichtigere Interesse bei der Zussammenkunft im Aloster. Ein Entwurf des Prinzen auf den König ist sehlgeschlagen; dieses und eine Entbeckung, welche er zum Bortheile seiner Leidenschaft glaubt gemacht zu haben, sturzen ihn heftiger in diese zuruck, und Posa glaubt zu bemerken, daß sich Sinnslichkeit in diese Leidenschaft mische. Nichts konnte sich weniger mit seinem höhern Plane vertragen. Alle Hossmungen, die er auf Karlos Liebe zur Königin für seine Niederlande gegründet hat, stürzten dahin, wenn

biefe Liebe von ihrer Shbe herunterfant. Der Unwille, ben er barüber empfindet, bringt feine Gefinnungen an den Tag.

"D, ich fühle,

"Bovon ich mich entwohnen muß. Ja, einst, "Einst war's ganz anders. Da warst du so reich, "So warm, so reich! Ein ganzer Weltkreis hatte "In beinem weiten Busen Naum. Das Alles "It nun dahin von einer Leidenschaft, "Bon einem kleinen Eigennuh verschlungen. "Dein Serz ist ausgestorben. Keine Thrane, "Dem ungeheuern Schickal der Provinzen, "Nicht einmal eine Thrane mehr! D, Karl, "Wie arm bist du, wie bettelarm geworden, "Seitdem du Niemand liebst, als dich!"

Bang' vor einem ahnlichen Ruckfalle, glaubt er einen gewaltsamen Schritt wagen zu muffen. So lange Karl in ber Nahe ber Konigin bleibt, ift er fur die Angelesgenheit Flanderns verloren. Seine Gegenwart in ben Niederlanden kann bort den Dingen eine ganz andere Bendung geben, er steht also keinen Augenblick an, ihn auf die gewaltsamste Art bahin zu bringen.

"Er foll

"Dem König ungehorsam werben, foll "Nach Bruffel heimlich sich begeben, wo "Mit offuen Armen die Flamander ihn "Erwarten. Alle Niederlande stehen "Auf seine Losung auf. Die gute Sache "Wirb start burch einen Königssohn."

Burbe ber Freund bes Rarlos es über fich vermocht haben, fo verwegen mit dem guten Namen, ja felbft mit dem Leben feines Freundes zu spielen? Aber Pofa, bem die Befreiung eines unterbruckten Bolts eine weit bringenbere Aufforderung mar, als bie kleinen Ungeles genbeiten eines Rreundes, Dofa, ber Beltburger, mußte gerade fo und nicht andere bandeln. Alle Schritte. bie im Berlauf bes Stud's von ihm unternommen werben, berrathen eine magende Rabubeit, die ein beroifcher 3med allein einzufibgen im Stande ift; Freundschaft ift oft verzagt und immer besorglich. Bo ift bis jest im Charafter bes Marquis auch nur eine Spur biefer angftlichen Pflege eines ifolirten Ge ichopfs, biefer Alles ausschließenden Reigung, worin boch allein ber eigenthumliche Charafter ber leibenschaftlichen Freundschaft besteht? Bo ift bei ihm bas Intereffe fur ben Pringen nicht bem bobern Intereffe fur bie Menschheit untergeordnet? Fest und beharrlich geht ber Marquis feinen großen tosmopolitischen Bang, und Alles, was um ihn herum vorgeht, wird ihm nur burch bie Berbindung wichtig, in der es mit biefem bobern Gegenffanbe ftebt.

#### Bierter Brief.

Um einen großen Theil seiner Bewunderer burfte ihn dieses Geständniß bringen, aber er wird sich mit dem kleinen Theile der neuen Berehrer trosten, die es ihm zuwendet, und zum allgemeinen Beisall überhaupt konnte sich ein Charakter, wie der seinige, niemals Hossung machen. Hohes wirkendes Wohlwollen gegen das Ganze schließt keineswegs die zärtliche Theilnahme an den Freuden und Leiden eines einzelnen Wesens aus. Daß er das Menschengeschlecht mehr liebt, als Karln,

thut feiner Freundschaft fur ibn feinen Gintrag. Immet wurde er ibn, batte ibn auch bas Schicksal auf teinen Thron gerufen, burch eine befondere gartlithe Befummernig por allen Uebrigen unterschieden baben: im Bergen feines Bergens murbe er ihn getragen baben, wie Damlet feinen Doratio. Man balt bafur, bag bes Boblwollen um fo fcmacher und laulichter werbe, je mehr fich feine Gegenstande baufen: aber biefer Rall fann auf ben Marquis nicht angewandt werben. Der Gegenstand feiner Liebe zeigt fich ihm im vollsten Lichte ber Begeifterung; berrlich und verklart ftebt biefes Bilb por feiner Seele, wie die Bestalt einer Geliebten. es Rarlos ift, ber biefes Ibeal von Menschenglud wirklich machen foll, so tragt er es auf ihn über, so faßt er julett Beibes in Ginem Gefühle ungertrennlich gufam-In Rarlos allein schaut er feine feurig geliebte Menschheit jett an; fein Freund ift ber Brennpunkt, in welchem alle seine Borftellungen von jenem aufammengesetzten Gangen fich sammeln. Es wirft also boch nur in Ginem Gegenstande auf ibn, ben er mit allem Enthufiasmus und allen Rraften feiner Seele umfaßt.

> "Mein herz, "Nur einem Einzigen geweiht, umichloß "Die ganze Welt. In meines Karlos Seele "Schuf ich ein Paradies von Millionen."

Hier ift alfo Liebe zu Ginem Wefen, ohne hintanseigung ber allgemeinen — sorgsame Pflege der Freundschaft, ohne das Unbillige das Ausschließende dieser Leidenschaft. hier allgemeine, Alles umfaffende Philautropie, in einen einzigen Feuerstrahl zusammengedrängt.

Und sollte eben bas dem Interesse geschabet haben, was es veredelt hat? Dieses Gemälde von Freundschaft sollte an Rahrung und Ammuth verlieren, was es an Umfang gewann? Der Freund des Karlos sollte darum weniger Amspruch auf unsere Thränen und unsere Bewunderung haben, weil er mit der beschränktesten Aeußerung des wohlwollenden Affekts seine weiteste Aus, dehnung verbindet und das Göttliche der universellen Liebe durch ihre menschlichste Anwendung mildert?

Mit der neunten Scene des dritten Aufzugs dffnet fich ein gang neuer Spielraum far diefen Charatter.

## Fünfter Brief.

Leidenschaft fur die Ronigin bat endlich den Pringen bis an ben Rand bes Berberbens geführt. feiner Schuld find in ben Banben feines Batere und feine unbesonnene Dite ließ ihn bem lauernden Argwohne feiner Reinde Die gefährlichsten Bloffen geben; er schwebt in angenscheinlicher Gefahr, ein Opfer seiner mabnfinnigen Liebe, ber vaterlichen Gifersucht, bes Priefterbaffes, ber Rachgier eines beleidigten Reindes und einer verschmabten Bublerin zu werben. Seine Lage von Mugen forbert bie bringenbfte Sulfe, noch mehr aber forbert fie ber innere Buftand feines Gemuthe, ber alle Erwartungen und Entwurfe bes Marquis zu vereiteln brobt. Bon jener Gefahr muß ber Pring befreit, aus diefem Seelenzuftande muß er geriffen werben, menn jene Entwurfe gu Klanberns Befreiung in Erfullung geben sollen; und ber Marquis ift es, pon bem wir

Beibes erwarten, ber uns auch felbft bagu Soffuung macht.

Aber auf eben bem Wege, woher dem Prinzen Gefahr kommt, ist auch bei dem Könige ein Seelenzustand hervorgebracht worden, der ihn das Bedürfniß der Witteilung zum ersten Male fühlen läßt. Die Schmerzen der Eifersucht haben ihn aus dem unnatürlichen Zwange seines Standes in den urspränglichen Stand der Mensch, beit zurück versetzt, haben ihn das Leere und Gekünstelte seiner Despotengröße fühlen und Wünsche in ihm aufsteigen lassen, die weder Macht noch hoheit befriedigen kann.

"König! — König nur, "Und wieder König! — Keine bestre Antwort, "Alls leeren hohlen Widerhall! Ich schlage "An diesen Felsen und will Wasser, Wasser "Für meinen heißen Fieberdurft. Er gibt "Mir glübend Gold —"

Gerade ein Sang der Begebenheiten, wie der bisherige, daucht mir, oder keiner, konnte bei einem Monarchen, wie Philipp der Zweite war, einen solchen Zuftand erzeugen und gerade so ein Zustand mußte in ihm erzeugt werden, um die nachfolgende Handlung vorzubereiten und den Marquis ihm nahe bringen zu konnen. Bater und Sohn sind auf ganz verschiedenen Begen auf den Punkt geführt worden, wo der Dichter sie haben muß; auf ganz verschiedenen Begen wurden beide zu dem Marquis von Posa bingezogen, in welchem Einzigen das bisher getrennte Interesse sich nunmehr zusammenbrängt. Durch Karlos Leidenschaft für die Konigin und deren unausbleibliche Folgen bei dem Konige wurde bem Marquis feine gange Laufbahn geschaffen : barum mar es nothig, bag auch bas gange Stud mit jener erbffnet wurde. Gegen fie mußte ber Marquis felbft fo lange in Schatten gestellt werben, und fich. bis er von bet gangen Sandlung Befit nehmen fonnte. mit einem untergeordneten Intereffe begnugen, weil er von ihr allein alle Materialien zu feiner tunftigen Thatiateit empfangen tonnte. Die Aufmerkfamkeit bes. Buschauers durfte alfo burchaus nicht vor ber Zeit bavon abgezogen werben und barum war es nothig, baf fie bis bieber als haupthandlung beschäftigte, bas Intereffe bingegen, das nachber bas berrschende werden follte, nur durch Winke von ferne angefundigt murbe. fobald bas Gebaube fteht, fallt bas Gerufte. Die Geschichte von Rarlos Liebe, ale bie bloß vorbereitenbe Handlung, weicht zurud, um berjenigen Plat zu machen, fur welche allein fie gearbeitet batte.

Namlich jene verborgenen Motive des Marquis, welche keine andern sind, als Flanderns Befreiung und das kunftige Schickfal der Nation, Motive, die man unter der Hulle seiner Freundschaft bloß geahnet hat, treten jetzt sichtbar hervor und fangen an, sich der ganzen Ausmerksamkeit zu bemächtigen. Karlos, wie aus dem Bisherigen zur Genüge erhellet, wurde von ihm nur als das einzige unentbehrliche Werkzeug zu jenem feurig und standhaft verfolgten Zwecke bestrachtet und als ein solches mit eben dem Enthusiasmus, wie der Zweck selbst, umfaßt. Aus diesem universelleru Motive mußte eben der angstliche Antheil an dem Wohl und Weh seines Freundes, eben die zärtliche Sorgfalt

für dieses Werkzeng seiner Liebe fließen, als nur immer die stärkfte perfonliche Sympathie hatte hervorbringen können. Karls Freundschaft gewährt ihm den vollständigken Genuß seines Ideals. Sie ist der Bereinigungspunkt aller seiner Bunsche und Thätigkeiten. Noch kennt er keinen andern und kürzern Weg, sein hohes Ideal von Freiheit und Menschengluck wirklich zu machen, als der ihm in Karlos gedssnet wird. Es siel ihm gar nicht ein, dies auf einem andern Wege zu suchen; am allerwenigsten siel es ihm ein, diesen Weg unmittelbar durch den König zu nehmen. Als er daher zu diesem geführt wird, zeigt er die höchste Gleichgültigkeit.

"Mich will er haben? — Mich? — Ich bin ihm nichts, "Ich wahrlich nichts! — Mich hier in diesen Zimmern! "Wie zwecklos und wie ungereimt! — Was kann "Ihm viel dran liegen, ob ich bin? — Sie sehen "Es führt zu nichts."

Aber nicht lange überläßt er sich dieser mußigen, dieser kindischen Berwunderung. Ginem Geiste, geswohnt, wie es dieser ist, jedem Umstande seine Nuthbarteit abzumerken, auch den Zufall mit bildender Hand zum Plan zu gestalten, jedes Ereigniß in Beziehung auf seinen Lieblingszweck sich zu denken, bleibt der hohe Gebrauch nicht lange verborgen, der sich von dem jetzigen Augenblicke machen läßt. Auch das kleinste Element der Zeit ist ihm ein heilig anvertrautes Pfund, womit gewuchert werden muß. Noch ist es nicht klarer zussammenhäugender Plan, was er sich denkt; bloße dunkte Ahnung, und auch diese kaum; bloß flüchtig aufsteigender Einfall ist es, ob hier vielleicht gelegenheitlich etwas

ju wirken senn mochte? Er soll vor benjenigen treten, ber bas Schickfal so vieler Millionen in der Hand hat. Man muß den Augenblick nutzen, sagt er zu sich selbst, der nur einmal kommt. Wär's auch nur ein Feuerfunke Wahrheit, in die Seele dieses Menschen geworfen, der noch keine Wahrheit gehort hat! Wer weiß, wie wichtig ihn die Borsicht bei ihm verarbeiten kann? — Mehr denkt er sich nicht dabei, als einen zusälligen Umstand auf die beste Art, die er kennt, zu benutzen. In dieser Stimmung erwartet er den Konig.

## Sechster Brief.

Ich behalte mir auf eine andere Gelegenheit vor, mich über ben Ton, auf welchen sich Posa gleich zu Ansfang mit dem Könige stimmt, wie überhaupt über sein ganzes Versahren in dieser Scene und die Art, wie dieses von dem Könige aufgenommen wird, naher gegen Sie zu erklären, wenn Sie Lust haben, mich zu hören. Jetzt begnüge ich mich bloß, bei demjenigen stehen zu bleiben, was mit dem Charafter des Marquis in der unmittelbarsten Berbindung steht.

Alles, was der Marquis nach seinem Begriffe von dem Konige vernünftiger Weise hoffen konnte, bei ihm hervorzubringen — war ein mit Demuthigung verbundenes Erstaunen, daß seine große Idee von sich selbst und seine geringe Meinung von Menschen doch wohl einige Ausnahmen leiden durfte; alsdann die natürliche unausbleibliche Berlegenheit eines kleinen Geistes vor

einem großen Geiste. Diese Wirkung konnte wohlthatig senn, wenn sie auch bloß bazu biente, die Borurtheile bieses Menschen auf einen Augenblick zu erschüttern, wenn sie ihn fühlen ließ, daß es noch jenseits seines gezogenen Kreises Wirkungen gebe, von benen er sich nichts hätte träumen lassen. Dieser einzige Laut konnte noch lange nachhallen in seinem Leben und dieser Sins bruck mußte besto länger bei ihm haften, je mehr er ohne Beispiel war.

Aber Posa batte den Konig wirklich zu flach, zu obenbin beurtheilt, oder wenn er ibn auch gekannt batte, fo war er boch bon ber bamaligen Gemuthelage beffelben zu wenig unterrichtet, um fie mit in Berech-Diefe Gemuthelage mar außerft nung zu bringen. gunftig fur ihn und bereitete seinen bingeworfenen Reben eine Aufnahme, die er mit keinem Grunde ber Bahr-Scheinlichkeit batte erwarten tonnen. Diefe unerwartete Entbedung gibt ihm einen lebhaftern Schwung und bem Stude felbft eine gang neue Bendung. Rubn gemacht burch einen Erfolg, ber all fein hoffen übertraf und burch einige Spuren von humanitat, die ibn an bem Ronige überraschen, in Feuer gefett, verirrt er fic auf einen Augenblick bis zu ber ausschweifenben Ibee. fein berrichenbes Ibeal von Rlanderns Gind u. f. w. unmittelbar an die Verfon bes Ronige angufnupfen, ce unmittelbar burch biefen in Erfullung zu bringen. Boraussetzung fett ibn in eine Leibenschaft, die ben gangen Grund feiner Seele eroffnet, alle Geburten feiner Phantafie, alle Refultate feines ftillen Dentens an's Licht bringt und beutlich zu erkennen gibt, wie febr ibn

viese Ibeale beherrschen. Jett, in diesem Zustande der Leidenschaft, werden alle die Triebsedern sichtbar, die ihn dis jett in Handlung gesetzt haben; jetzt ergeht es ihm, wie jedem Schwärmer, der von seiner herrschenden Idee überwältigt wird. Er kennt keine Grenzen mehr; im Feuer seiner Begeisterung veredelt er sich den König, der mit Erstaunen ihm zuhört und vergist sich so weit, Hossnungen auf ihn zu gründen, worüber er in den nächsten ruhigen Augenblicken erröthen wird. An Karlos wird jetzt nicht mehr gedacht. Bas für ein langer Umweg, erst auf diesen zu warten! Der König bietet ihm eine weit nähere und schnellere Befriedigung dar. Warum das Glück der Menscheit bis auf seinen Erben verschieben?

Burbe sich Rarlos Busenfreund so weit vergeffen, wurde eine andere Leidenschaft, als die herrschende, den Marquis so weit hingeriffen haben? Ift das Interesse ber Freundschaft so beweglich, daß man es mit so weniger Schwierigkeit auf einen andern Gegenstand übertragen kann! Aber Alles ist erklart, sobald man die Freundschaft jener herrschenden Leidenschaft untervordnet. Dann ist es natürlich, daß diese, bei dem nachsten Anlasse, ihre Rechte reklamirt und sich nicht lange bedenkt, ihre Mittel und Werkzeuge umzutauschen.

Das Feuer und die Freimuthigkeit, womit Posa seine Lieblingsgefühle, die bis jetzt zwischen Karlos und ihm Geheimnisse waren, dem Konige vortrug; und der Bahn, daß dieser sie verstehen, ja gar in Erfüllung bringen konnte, war eine offenbare Untreue, deren er sich gegen seinen Freund Karl schuldig machte. Posa,

ber Beltburger, burfte so handeln, und ihm allein kann es vergeben werden; an dem Busenfreunde Karls ware es eben so verdammlich, als es unbegreiflich sepn wurde.

Långer als Augenblicke freilich sollte diese Bersblendung nicht dauern. Der ersten Ueberraschung der Leidenschaft vergibt man sie leicht: aber wenn er auch noch nüchtern fortsähre, daran zu glauben, so würde er billig in unsern Augen zum Araumer hersabsinken. Daß sie aber wirklich Eingang bei ihm gefunden, erhellt aus einigen Stellen, wo er darüber scherzt, oder sich ernsthaft davon reinigt. "Gesetzt," sagt er der Königin, "ich ginge damit um, meinen Glauben auf den Thron zu seinen?"

Ronigin.

"Nein, Marquis, "Auch nicht einmal im Scherze mocht' ich dieser "Unreisen Einbildung Sie zeihn. Sie sind "Der Traumer nicht, der etwas unternahme, "Bas nicht geendigt werden kann."

Marquis. "Das eben War' noch bie Frage, bent' ich."

Rarlos selbst hat tief genug in die Seele seines Frennbes gesehen, um einen solchen Entschluß in seiner Borstellungsart gegründet zu finden, und das, was er selbst bei dieser Gelegenheit über ihn sagt, konnte allein hinreichen, den Gesichtspunkt des Berfassers außer Zweifel zu seizen. "Du selbst," sagt er ihm, noch immer im Wahne, daß der Marquis ihn aufgeopfert, "Du selbst wirst jest vollenden,
"Was ich gesollt und nicht gesonnt — Du wirst
"Den Spaniern die goldnen Tage schenken,
"Die sie don mir umsonst gehofft. Mit mir
"Ist es ja aus, auf immer aus. Das hast
"Du eingesehen. D diese fürchterliche Liebe
"Sat alle frühen Bluthen meines Geists
"Unwiederbringlich hingerasst. Ich bin
"Für beine großen Hossnungen gestorben.
"Borsehung ober Jusall sühren dir
"Den König zu — Es tostet mein Geheimnis
"Und er ist dein! Du kannst sein Engel werden;
"Für mich ist keine Rettung mehr. Vielleicht
"Für Spanien!" u. s. f.

Und an einem andern Orte fagt er jum Grafen von Lerma, um die vermeintliche Treulofigfeit seines Freundes zu entschuldigen.

"Mich lieb gehabt, sehr lieb. Ich war ihm thener, "Wie seine eigne Seele. D, das weiß ich! "Das haben tausend Proben mir erwiesen. "Doch sollen Millionen ihm, soll ihm "Das Baterland nicht theurer sepn, als Einer? "Sein Busen war für Einen Freund zu groß, "Und Karlos Glüd zu klein für seine Liebe. "Er opferte mich seiner Tugend."

## Siebenter Brief.

Posa empfand es recht gut, wie viel seinem Freunde Karlos badurch entzogen worden, daß er ben König zum Bertrauten seiner Lieblingsgefühle gemacht, und einen Bersuch auf beffen Herz gethan hatte. Eben weil er fühlte, daß biese Lieblingsgefühle das eigentliche

Band ihrer Kreundichaft waren, fo wußte er auch nicht anders, als baff er biefes in eben bem Augenblicke gebrochen batte, wo er jene bei bem Ronige profanirte. mußte Rarlos nicht, aber Pofa mußte es recht gut, daß biese Philosophie und diese Entwurfe fur die Butunft bas beilige Palladium ihrer Freundschaft und ber wichtigste Titel waren, unter welchem Rarlos fein Berg befaß; eben weil er bas wußte, und im Bergen vorausfette, baf es auch Rarl nicht unbekannt fenn tonnte wie fonnte er es magen, ibm zu bekennen, bag er biefes Palladium veruntreut batte? Ihm gefteben, mas zwis ichen ibm und bem Ronige vorgegangen mar, mußte in feinen Gebanten eben fo viel beifen, als ibm antundigen. bag es eine Zeit gegeben, wo er ihm nichts mehr mar. hatte aber Rarlos funftiger Beruf jum Throne, batte ber Ronigesobn keinen Untheil an biefer Freundschaft, mar fie etwas fur fich Bestebenbes und burchaus nur Perfouliches, fo fonnte fie durch jene Bertraulichfeit gegen ben Ronig awar beleidigt, aber nicht verratben. nicht zerriffen worden fenn; fo konnte biefer zufällige Umstand ihrem Wesen nichts anhaben. Es war Delifateffe, es war Mitleid, bag Pofa, ber Beltburger, bem funftigen Monarchen die Erwartungen fcwieg, die er auf ben jetigen gegrundet batte; aber Pofa, Rarlos Freund, tonnte fich burch nichts fcwerer vergeben, ale burch biefe Burudbaltung felbft.

3war find die Grunde, welche Posa sowohl sich selbst, als nachher seinem Freunde, von dieser Burückhaltung, der einzigen Quelle aller nachfolgenden Berwirrungen, angibt, von ganz anderer Art. 4. Aft, 6. Auftritt.

"Der König glaubte dem Gefäß, dem er "Sein heiliges Geheimniß übergeben,
"Und Glauben forbert Dankbarkeit. Was ware
"Seschwäßigkeit, wenn mein Verstummen dir
"Nicht Leiden bringt? vielleicht erspart? — Warum
"Dem Schlasenben die Wetterwolte zeigen,
"Die über seinem Scheitel hängt?"

Und in der dritten Scene bes funften Afts.

"— Doch ich, von falicher Zärtlichteit bestochen, "Bon stolzem Wahn geblendet, ohne dich "Das Wagestud zu enden, unterschlage "Der Freundschaft mein gefährliches Geheimniß.

Aber Jedem, ber nur wenige Blicke in das Mensichenherz gethan, wird es einleuchten, daß sich der Marquis mit diesen eben angeführten Gründen, (die an sich selbst bei Weitem zu schwach sind, um einen so wichtigen Schritt zu motiviren) nur selbst zu hintergeben sucht — weil er sich die eigentliche Ursache nicht zu gesteben wagt. Einen weit wahrern Aufschluß über den damaligen Zustand seines Gemüths gibt eine andere Stelle, woraus deutlich erhellt, daß es Augenblicke muffe gegeben haben, in denen er mit sich zu Rathe ging, ob er seinen Freund nicht geradezu aufopfern sollte? Es stand bei mir, sagt er zu der Ronigin,

"— einen neuen Morgen "Seraufzusühren über diese Reiche. "Der König schenkte mir sein herz. Er nannte "Mich seinen Sohn. Ich führe seine Siegel. "Und seine Alba sind nicht mehr u. s. f.

"Doch geb' ich "Den König auf. In biefem starren Boben "Blubt teine meiner Wofen mehr. Das waren Schiller's sammel. Werte. X. 200. "Nur Saukelspiele kindischer Vernunft,
"Bom reisen Manne schamroth widerrusen.
"Den naben hoffnungsvollen Lenz sollt' ich
"Bertilgen, einen lauen Sonnenblick
"Im Norden zu erkinsteln? Eines müben
"Tprannen lehten Kuthenstreich zu milbern,
"Die große Freiheit des Jahrhunderts wagen?
"Elender Ruhm! Ich mag ihn nicht. Europens
"Berhängniß reist in meinem großen Freunde.
"Auf ihn verweis ich Spanien. Doch webe!
"Beh' mir und ihm, wenn ich bereuen sollte!
"Benn ich das Schlimmere gewählt? Wenn ich
"Den großen Wint der Vorsicht misverstanden,
"Der mich, nicht ihn, auf diesem Thron gewollt."

Also hat er boch gewählt, und um zu wählen, mußte er also ja den Gegensatz sich als möglich gebacht haben. Aus allen diesen angefährten Fällen erkennt man offenbar, daß das Interesse der Freundsschaft einem Sohern nachsteht, und daß ihr nur durch dieses Letztere ihre Richtung bestimmt wird. Niemand im ganzen Stücke hat dieses Verhältniß zwischen beiden Freunden richtiger beurtheilt, als Philipp selbst, von dem es auch am ersten zu erwarten war. Im Munde dieses Wenschenkenners legte ich meine Apologie und mein eignes Urtheil von dem Helden des Stücks nieder, und mit seinen Worten moge denn auch diese Untersuchung beschlossen werden.

"Und wem bracht' er bies Opfer?
"Dem Anaben, meinem Sohne? Nimmermehr.
"Ich glaub' es nicht. Für einen Anaben stirbt
"Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme
"Füllt eines Posa herz nicht aus. Das schlug
"Der ganzen Menschheit. Seine Reigung war
"Die Belt, mit allen tommenben Geschlechtern."

#### Achter Brief.

Aber, werben Sie fagen, wozu biefe ganze Untersuchung? Gleichoiel, ob es unfreiwilliger Bug bes Bergens, harmonie ber Charaftere, wechselfeitige perfonliche Rothwendigkeit fur einander, ober von Mußen bingugefommene Berbaltniffe und freie Babl gewefen, mas bas Band ber Freundschaft zwischen biefen Beiben gefnupft bat - bie Wirfungen bleiben bics felben, und im Bange bes Studs felbft wird baburch nichts verandert. Wogu daber biefe weit ausgeholte Dabe, ben Lefer aus einem Jrrthume zu reißen, ber ibm vielleicht angenehmer als die Babrbeit ift? Die wurde es um ben Reig ber meiften moralischen Erscheinungen fieben, wenn man jedesmal in die innerfte Ziefe bes Menfchenbergens bineinleuchten, und fie gleichfam werben feben mußte? Genug fur uns, bag Alles, mas Marquis Pofa liebt, in bem Pringen versammelt ift, burch ibn reprafentirt wird, ober wenigstens burch ibn allein zu erhalten ftebt, baß er biefce zufällige, bebingte, feinem Rreunde nur geliebene Jutereffe mit bem Befen beffelben gulett ungertrennlich zusammenfaßt, und bag Ales, mas er fur ibn empfindet, fich in einer perfbnlichen Neigung außert. Wir genießen bann bie reine Schonheit biefes Freundschaftsgemalbes als ein einfaches moralisches Element, unbefammert, in wie viele Theile es auch ber Philofoph north zergliebern mag.

Wie aber, wenn bie Berichtigung biefes Unterschieds fur bas ganze Stud wichtig ware? - Wird

namlich bas lette Biel von Pofa's Beftrebungen über ben Pringen binaus gerudt, ift ibm biefer nur als Bertzeug zu einem bobern 3wede fo wichtig, befriebigt er burch feine Freundschaft fur ihn einen andern Trieb, ale nur biefe Freundschaft, fo fann bem Stude felbft nicht wohl eine engere Grenze geftect fenn - fo muß ber lette Endamed bee Stude mit bem 3wede bes Marquis wenigstens zusammenfallen. Das große Schidfal eines ganzen Staats, bas Gind bes menfchlichen Gefchlechts auf viele Generationen binunter, worauf alle Bestrebungen bes Darquis, wie wir gesehen baben, binauslaufen, tann nicht wohl Episode ju einer Dandlung fenn, bie ben Musgang einer Liebesgeschichte jum 3med bat. Daben wir einander alfo uber Dofa's Kreundschaft migverftanden, fo furchte ich, wir baben es auch über ben letzten 3med ber gangen Tragbbie. Laffen Sie mich fie Ihnen aus Diefem neuen Standpuntte zeigen; vielleicht, daß manche Diffverhaltniffe, an benen Sie bieber Anftog genommen, fich unter biefer neuen Unficht verlieren.

Und was ware also die sogenannte Einheit bes Studs, wenn es Liebe nicht sent soll und Freundsschaft nie seyn konnte? Bon jener handeln die drei ersten Alte, von dieser die zwei übrigen; aber keine von beiden beschäftigt das Sanze. Die Freundschaft opfert sich auf, und die Liebe wird aufgeopfert, aber weder diese, noch jene ist es, der dieses Opfer von der andern gebracht wird. Also muß noch etwas Drittes vorhanden seyn, das verschieden ist von Freundschaft

und Liebe, får welches beide gewirft haben, und welchem beide aufgeopfert worden — und wenn das Stad eine Feinheit hat, wo anders, als in biesem Dritten, tonnte fie liegen?

Rufen Sie sich, lieber Kreund, eine gewiffe Unterrebung jurad, die über einen Lieblingsgegenftanb unsers Sabrzebends - über Berbreitung reinerer faufterer humanitat, über bie bochftmbgliche Rreibeit ber Individuen bei bes Staats bochfter Bluthe, furg, über ben vollendetsten Buffand ber Menfcheit, wie er in ihrer Natur und ihren Rraften als erreichbar angegeben liegt - unter uns lebhaft wurde, und unsere Phantafie in einen ber lieblichsten Traume entgadte, in benen bas Berg fo angenehm fcwelgt. Bir schloffen bamale mit bem romanhaften Bunfche, daß es dem Zufalle, ber wohl größere Wunder ichon gethan, in bem nachften Julianischen Coflus gefallen mochte, unfere Gebankenreihe, unfere Traume und Ueberzeugungen mit eben biefer Lebendigkeit, und mit eben so gutem Billen befruchtet, in bem erstgebornen Sohne eines funftigen Beberrichers von - ober von auf diefer ober der andern hemisphäre wieder zu erweden. Bas bei einem ernfthaften Gefprache bloges Spielwert mar, burfte fich, wie mir vorkam, bei einem folden Spielwerke, als bie Tragbbie ift, ju ber Barbe bes Ernftes und ber Babrbeit erheben laffen. Bas ift ber Phantafie nicht mbglich? Bas ift einem Dichter nicht erlaubt? Unfere Unterredung war langft vergeffen, als ich unterbeffen bie Befanntschaft bes Prinzen von Spanien machte: und balb

mertte ich biefem geiftvollen Junglinge an, baß er wohl gar berjenige fenn burfte, mit bem wir unfern Entwurf gur Ausführung bringen tonnten. Goacht. gethan! Alles fand ich mir, wie burch einen bienftbaren Beift, dabei in die Bande gearbeitet; Freis beitefinn mit Despotismus im Rampfe, die Aeffeln ber Dummbeit gerbrochen, taufendiabrige Borurtbeile erschüttert, eine Ration, die ihre Menschenrechte wieber fordert, republikanische Tugenden in Ausübung gebracht. bellere Begriffe im Umlauf, die Ropfe in Gabrung, Die Gemuther von einem begeisterten Intereffe gebos ben - und nun, um bie gludliche Conftellation gu pollenben, eine fcon organifirte Junglingefeele am Ehrone, in einfamer unangefochtener Blathe unter Druck und Leiben bervorgegangen. Ungludlich - fo machten wir aus - mußte ber Rbnigefohn fenn, an bem wir unfer Ibeal in Erfullung bringen wollten.

"Sepn Sie

"Ein Mensch auf König Philipps Thron! Sie haben "Auch Leiden kennen lernen —"

Aus dem Schoose der Sinnlichkeit und des Glacks durfte er nicht genommen werden; die Kunst durfte noch nicht Hand an seine Bildung gelegt, die damalige Welt ihm ihren Stempel noch nicht aufgedrückt haben. Aber wie sollte ein königlicher Prinz aus dem sechzehnten Jahrhundert — Philipps des Iweisten Sohn — ein Jögling des Wönchsvolks, dessen kaum auswachende Vernunft von so strengen und so scharssichtigen Hatern bewacht wird, zu dieser liber ralen Philosophie gelangen? Sehen Sie, anch dafär

war geforgt. Das Schickfal ichentte ibm einen Kreimb - einen Areund in ben entscheibenden Jahren, mo bes Geiftes Blume fich entfaltet, Ibeale empfangen werben und die moralische Empfindung fich lantert - einen geiftreichen, gefühlbollen Jungling, über beffen Bifbung felbst, - was bindert mich, biefes augunehmen? ein gunftiger Stern gewordt, ungewohnliche Gludefalle fich in's Mittel gefchlagen, und ben irgend ein Dem borgner Beifer feines Jahrhunderts biefem fcbonen Ge Schafte gugebildet bat. Gine Geburt ber Rrennbichaft alfo ift diese beitere menschliche Philosophie, Die bet Pring auf bem Throne in Ausabung bringen will Sie kleidet fich in alle Reize ber Jugend, in bie gange Unmuth ber Dichtung, mit Licht und Barme wird fie in feinem Bergen niebergelegt, fie ift bie erfte Blathe feines Befens, fie ift feine erfte Lieba Dem Marquis liegt außerft viel baran, ihr biefe iugendliche Lebenbigfeit an erhalten, fie als einen Gegenstand ber Leibenschaft bei ihm fortbauern zu laffen, weil nur Leibenschaft ihm die Schwierigkeiten befiegen belfen fann, bie fich ihrer Ausubung entgegenfeben werben. Sagen Sie ibm, tragt er ber Ronigin auf:

> "Daß er für die Eräume seiner Jugend "Soll Achtung tragen, wenn er Mann sepn wird, "Nicht diffnen soll dem tödtenden Inselte "Gerühmter besserer Vernunst das Herz "Der zarten Götterblume; daß er nicht "Soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit "Begeisterung, die Himmelstochter, lästert. "Ich hab! es ihm zuvor gesagt — "

Unter beiden Greunden bildet fich alfo ein enthufia-Rifder Entwurf, ben gladlichken Buftanb bervorzubringen, ber ber menfclichen Ge fellicaft erreichbar ift, und bon biefem enthufiaftifden Entwurfe, wie er namlich im Canflitt mit ber Leibenfchaft erfcheint, banbelt bas gegenwärtige Drama. Die Rebe mar alfo bavon, einen Furften aufzustellen, ber bas bochfte mögliche Ibeal burgerlicher Gludfeligkeit für fein Beitalter wirklich machen follte - nicht biefen Rurften erft ju biesem 3wede gu erziehen; benn biefes mußte langst vorbergegangen fenn, und konnte auch nicht wohl zum Gegenstand eines folchen Runftwerks gemacht merben; noch weniger ihn zu biefem Werte wirklich Sand anlegen zu laffen, benn wie fehr wurde bieses bie engen Grenzen eines Trauerspiels überschrits ten baben? - Die Rebe mar babon, biefen gurften nur zu geigen, ben Gemuthezustand in ibm berrschend zu machen, ber einer folchen Wirtung jum Grunde liegen muß, und ihre fubjettive Doglichfeit auf einen boben Grad ber Babricheinlichkeit zu erheben, unbefammert, ob Glad und Jufall fie wirklich machen wollen?

## Meunter Brief.

Ich will mich über bas Borige naber erklaren.

Der Jungling namlich, ju dem wir une diefer außerorbentlichen Wirfung verfeben follen, mußte zuvor

Begierben abermeiftert baben, Die einem folchen Unternehmen gefahrlich werden tonnen; gleich jenem Romer mußte er feine Sanb über Flammen balten, um uns ju aberfahren, bag er Dauns genug fen, aber ben Schmer, ju fiegen; er mußte burch bas Reuer einer farchterlichen Prafung geben, und in biefem Rouer fich bewähren. Dann nur, wenn wir ihn gendlich mit eis nem innerlichen Reinde baben ringen feben, tonnen wir ihm ben Sieg über bie außerlichen Binberniffe gufagen, die fich ihm auf ber fabnen Reformantenbahn entgegen werfen werben; bann nur, wenn wir ibn in ben Jahren ber Sinnlichkeit, bei bem heftigen Blute ber Jugend, ber Berfuchung haben Trot bieten feben, Bunen wir gang ficher fenn, bag fie bem reifen Danne nicht gefährlich mehr fenn wird. Und welche Leibenfcaft konnte mir biefe Wirkung in größerem Mage leiften, ale die machtigste von allen, die Liebe?

Alle Leidenschaften, von benen für den großen Zweck, wozu ich ihn aufsparte, zu fürchten sein könnte, diese einzige ausgenommen, sind aus seinem Herzen hinwegs geräumt, oder haben nie darin gewohnt. An einem vers derbten sittenlosen Hofe hat er die Meinigkeit der ersten Unschuld erhalten; nicht seine Liebe, auch nicht Ansfrengung durch Grundsäte, ganz allein sein moralisser Inkinkt hat ihn vor dieser Besleckung bewahrt.

"Der Bolluft Pfeil zerbrach an diefer Bruft, "Lang' ebe noch Elisabeth hier herrschte."

Der Prinzessin von Svoli gegenüber, die sich aus Leis benschaft und Plan so oft gegen ihn vergist, zeigt er eine Unschuld, die der Sinfalt sehr nahe kommt. Wie

Biele, Die biefe Scene lefen, wurden bie Pringeffin weit ichneller verftauben baben! Deine Abficht war, in feine Natur eine Reinigkeit zu legen, ber teine Berfibrung etwas anhaben fann. Der Rug, ben er ber Pringeffin gibt, mar wie er felbit fagt, ber erfte feines Lebens, und bies mar boch gewiß ein febr tugenbbafter Rug! Aber auch über eine feinere Berfahrung follte man ihn erhaben feben; baber bit gange Spifobe ber Prinzeffin von Choli, beren bublerische Runfte an feiner beffern Liebe icheitern. Dit biefer Liebe allein batte er alfo ju thun, und gang wird ihn bie Tugend haben, wenn es ihm gelungen senn wirb, auch noch biefe Liebe zu befiegen; und bavon handelt nun bas Stud. Sie begreifen nun auch, warum ber Pring gerade fo und nicht andere gezeichnet worden; warum ich es zugelaffen babe, baß die eble Schonbeit dies fes Charatters burch fo viel Deftigfeit, fo viel unftete Bite, wie ein Hares Baffer burch Ballungen, getrubt wird. Gin weiches wohlwollendes Berg, Enthufiasmus fur bas Große und Schone. Delitateffe. Muth, Stanbhaftigfeit, uneigennutgige Grogmuth follte er besitzen, schone und belle Blicke bes Geiftes follte er zeigen, aber weise follte er nicht fenn. Der funf tige große Mann follte in ibm fcblummern, aber ein feuriges Blut follte ibm jett noch nicht erlauben, es wirklich zu fenn. Alles, mas ben trefflichen Regenten macht, Alles, mas die Erwartungen feines Freundes und bie hoffnungen einer auf ibn barrenben Belt rechtfertigen kann, Alles, mas fich vereinigen muß, fein vorgesetztes Ibeal von einem fanftigen Staate auszufahren,

follte fich in diesem Charafter beisammen finden, aber entwickelt follte es noch nicht fenn, noch nicht von Leibenschaft geschieben, noch nicht zu reinem Golbe gelantert. Darauf tam es ja eigentlich erft an, ibn biefer Bollfommenbeit naber zu bringen, bie ibm jest noch mangelt; ein mehr vollendeter Charafter des Dringen batte mich bes gangen Stude überboben. fo begreifen Sie nunmehr, warum es nothig war, ben Charafteren Philipps und feiner Geiftespermanbten einen fo großen Spielraum ju geben - ein nicht ju entschuldigender Rebler, wenn biefe Charaftere weiter nichts, als bie Maschinen batten seyn sollen, eine Liebesgeschichte zu verwickeln und aufzulbfen - und warum aberhaupt bem geiftlichen, politischen und bauslichen Despotismus ein fo weites Relb gelaffen worben. Da aber mein eigentlicher Borwurf war, ben funftigen Schopfer bes Denichen alude aus bem Stude gleichfam bervorgeben gu laffen: fo mar es fehr an feinem Orte, ben Schopfer bes Elends neben ibm aufzuführen, und burch ein pollstandiges ichauderhaftes Gemalbe bes Despotismus fein reizendes Gegentheil besto mehr zu erbeben. seben ben Despoten auf seinem traurigen Throne, seben ibn mitten unter feinen Schaten barben, wir erfahren aus feinem Munde, baf er unter allen feinen Millionen allein ift, bag die Rurien bes Argwohns feinen Schlaf anfallen, bag ibm feine Rreaturen gefchmolzenes Gold fatt eines Labetrunks bieten; wir folgen ibm in fein einsames Gemach, seben ba ben Beberricher einer halben Belt um ein - menfcbliches Befen bitten,

und ihn bann, wenn bas Schickfal ibm biefen Wunfch gemabrt bat, gleich einem Rafenden, felbft bas Geichent zerkoren, beffen er nicht mehr wurdig war. Bir feben ibn unwiffend ben niedrigsten Leibenschaften feiner Stlaven bienen; find Angenzengen, wie fie bie -Seile breben, woran fie ben, ber fich einbilbet, ber alleinige Urbeber seiner Thaten zu fenn, einem Rnaben eleich, lenten. Ihn, bor welchem mon in fernen Welttheilen gittert, feben wir vor einem berrifcben Priefter eine erniedrigende Rechenschaft ablegen, und eine leichte Uebertretung mit einer ichimpflichen 3hch-Wir feben ihn gegen Natur und tiauna buffen. Menfcheit antampfen, die er nicht gang beffegen tann, au ftola, ibre Macht au erkennen, au ohnmachtig, fich ihr zu entziehen; von allen ihren Genuffen gefloben, aber von ihren Schwachen und Schredniffen verfolat: berausgetreten aus seiner Gattung, um als ein Mittelbing von Geschopf und Schopfer - unfer Mitleiben Bir verachten biefe Große, aber wir au erregen. trauern über feinen Diffverstand, weil wir auch felbft aus diefer Bergerrung noch Buge von Menschheit berauslesen, die ihn zu einem der Unfrigen machen, weil er auch blog burch bie ubrig gebliebenen Refte ber Menschbeit elend ift. Je mehr uns aber biefes schreckbafte Gemalbe gurudftoft; befto ftarter werben wir von dem Bilbe fanfter humanitat angezogen, die fich in Karlos, in seines Freundes, und in ber Konigin Geftalt vor unfern Augen verklart.

Und nun, lieber Freund, übersehen Sie bas Stud aus biefem neuen Stanborte noch einmal. Bas Sie

für Ueberladung gehalten, wird es jest vielleicht weniger fenn; in der Ginheit, woruber wir uns jett verftandigt haben, werden fich alle einzelnen Beftandtheile beffelben auflofen laffen. 3ch konute ben angefangenen Faben noch weiter fortführen, aber es fen mir genug, Ihnen burch einige Binte angebeutet ju baben, woruber in bem Stude felbft bie befte Auskunft enthalten ift. Es ift moglich, bag, um die Dauptibee bes Stude berauszufinden, mehr ruhiges Nachdenken erfordert wird, als fich mit der Gilfertigfeit verträgt, womit man gewohnt ift, bergleichen Schriften ju burchlaufen; aber ber 3med, worauf ber Runftler gearbeitet bat, muß fich ja am Ende bes Runftwerks erfullt zeigen. Womit die Tragbbie beschloffen wird, damit muß fie fich beschäftigt haben, und nun bore man, wie Karlos von uns und seiner Ronigin Scheibet.

"—Ich habe

"In einem langen schweren Traum gelegen.
"Ich liebte — Jest bin ich erwacht. Bergessen
"Sev das Bergangne. Endlich seh' ich ein, es gibt
"Ein höher, wünschenswerther Gut, als dich
"Besisen — Hier sind Ihre Briefe
"Burud. Bernichten Sie die meinen! Fürchten
"Sie keine Ballung mehr von mir. Es ist
"Borbei. Ein reiner Feuer hat mein Wesen
"Geläutert — Einen Leichenstein will ich
"Ihm sehen, wie noch keinem Könige zu Theil
"Geworden — Ueber seiner Asche blübe
"Ein Paradies!"

Ronigin.

"— — So hab' ich Sie gewollt! "Das war die große Meinung seines Todes."

### Behnter Brief.

3ch bin weber Alluminat noch Maurer, aber wenn beibe Berbrüberungen einen moralischen 3roed mit einander gemein haben, und wenn biefer 3med far bie menschliche Gesellschaft ber wichtigste ift, so muß er mit bemjenigen, ben Marquis Pofa fich vorfett, we nigstens febr nabe verwandt fenn. Bas jene burch eine geheime Berbindung mehrerer burch bie Belt gerftreuter thatiger Glieber zu bewirken suchen, will ber Lettere, vollstanbiger und furger, burch ein einziges Subjett ausfuhren: burch einen Rurften namlich, ber Anwartschaft bat, ben größten Thron ber Welt zu befteigen, und burch biefen erhabenen Standpunkt gu einem folden Werke fabig gemacht wird. In biefem einzigen Gubiefte macht er die Ibeenreihe und Empfindungsart berrichend, woraus jene wohlthatige Birfung als eine nothwendige Folge fliegen muß. Dielen burfte biefer Gegenstand fur bie bramatische Bebandlung ju abstratt und ju ernsthaft Scheinen, und wenn fie fich auf nichts, als bas Gemalbe einer Leibenschaft gefaßt gemacht haben, fo batte ich freilich ihre Erwartung getauscht; aber es ichien mir eines Berfuche nicht gang unwerth, Dahrheiten, bie Jedem, ber es gut mit feiner Gattung meint, bie beiligften fenn muffen, und die bis jest nur bas Gigenthum ber "Wiffenschaften waren, in das Gebiet der iconen Runfte "berüberzugieben, mit Licht und Barme zu befeelen, sund, als lebenbig wirkende Motive, in bas Menschens sherz gepflangt, in einem fraftvollen Rampfe mit ber

"Leidenschaft zu zeigen." Dat sich der Genius der Tragdbie für diese Grenzenverletzung an mir gerochen, so sind deswegen einige nicht ganz unwichtige Ideen, die hier niedergelegt sind, für — den redlichen Finder nicht verloren, den es vielleicht nicht unangenehm über, raschen wird, Bemerkungen, deren er sich aus seinem Montesquien erinnert, in einem Trauerspiele angewandt und bestätigt zu sehen.

## Elfter Brief.

She ich mich auf immer von unferm Freunde Pofa verabschiebe, noch ein paar Worte über fein rathfelbaftes Benehmen gegen ben Prinzen, und über seinen Lod.

Biele namlich haben ihm vorgeworfen, daß er, der von der Freiheit so hohe Begriffe hegt und sie unaufstörlich im Munde führt, sich doch selbst einer despostischen Willfür aber seinen Freund anmaße, daß er ihn blind, wie einen Unmündigen, leite, und ihn eben dadurch an den Rand des Untergangs führe. Womit, sagen Sie, läßt es sich entschuldigen, daß Marquis Posa, anstatt dem Prinzen gerade heraus das Verhältnist zu entdeden, worin er setzt mit dem Könige steht, anstatt sich auf eine vernünstige Art mit ihm über die nothigen Waßregeln zu bereden, und, indem er ihn zum Mitwiffer seines Planes macht, auf einmal allen Uebereilungen vorzubeugen, wozu Unwissenheit, Mißtrauen, Furcht und unbesonnene Hige den Prinzen sonst

hinreißen konnten, und anch wirklich nachter hingerissen haben, daß er, anstatt diesen so unschuldigen, so nastürlichen Weg einzuschlagen, lieber die außerste Gesahr läuft, lieber diese so leicht zu verhütenden Folgen erwartet, und sie alsbann, wenn sie wirklich eingetrossen, durch ein Mittel zu verbessern sucht, das eben so unsglücklich ausschlagen kann, als es brutal und unnatürlich ist, nämlich durch die Berhaftnehmung des Prinzen? Er kannte das lenksame Derz seines Freundes. Noch kürzlich ließ ihn der Dichter eine Probe der Gewalt ablegen, mit der er solches beherrschte. Zwei Worte hätten ihm diesen widrigen Besehl erspart. Warum nimmt er seine Zuslucht zur Intrigue, wo er durch ein gerades Berfahren ungleich schneller und ungleich sicherer zum Ziele wärde gekommen sen?

Weil dieses gewaltthätige und sehlerhafte Betragen des Malthesers alle nachfolgende Situationen und vorzüglich seine Ausopserung herbeigesuber hat, so seizte man, ein wenig rasch, voraus, daß sich der Dichter von diesem unbedeutenden Gewinn habe hinreißen lassen, der innern Wahrheit dieses Charakters Gewalt anzuthun, und den natürlichen Lauf der Handlung zu der lenken. Da dieses allerdings der hequemste und kürzeste Weg war, sich in dieses seltsame Betragen des Walthesers zu sinden, so suchte man in dem ganzen Zusammenhange dieses Charakters keinen nahern Ausschluß mehr; denn das ware zu viel von einem Kritiker verlangt, mit seinem Urtheile bloß darum zuräckzuhalten, weil der Schriftsteller übel dabei fährt. Aber einiges Recht glaubte ich mir doch auf diese Billigkeit erworden

zu haben, weil in bem Stude mehr ale einmal bie glanzenbere Situation ber Bahrheit nachgefetzt worben ift.

Unstreitig! ber Charafter bes Marquis von Pofa batte an Schonbeit und Reinigkeit gewonnen, wenn er burchaus gerader gehandelt batte, und über die unedlen Bulfemittel ber Intrique immer erhaben geblieben Auch gestehe ich, biefer Charafter ging mir nabe, aber, mas ich fur Babrheit bielt, ging mir naber. 3ch balte fur Dabrheit: "daß Liebe zu einem mirtlichen Gegenstande und Liebe zu einem Ibeale ofich in ihren Birkungen eben fo ungleich fenn muffen, male fie in ihrem Befen von einander verfchieden "find - daß der uneigennutigifte, reinfte und ebelfte "Menfch aus enthuffastischer Unbanglichkeit an feine "Borftellung von Tugend und bervorzubringendem Blude fehr oft ausgesetzt ift, eben so willtubrlich. mit ben Individuen zu fchalten, als nur immer ber Selbstfuchtigfte Despot, weil ber Gegenstand bon beiber "Bestrebungen in ihnen, nicht au Ber ihnen, wohnt, Bund well Jener, ber feine Handlungen nach einem minnern Geiftesbilde modelt, mit der Freiheit Muderer Beinahe eben fo im Streite liegt, ale biefer, beffen "lettes Biel fein eignes Ich ift." Babre Große bes Gemuthe führt oft nicht weniger zu Berletzungen fremder Freiheit, als der Egoismus und bie Derriche lucht, weil fie um ber handlung, nicht um bes eingelnen Subjette willen bandelt. Eben weil fie in fleter Dinficht auf bas Gange wirkt, verschwindet nur allguleicht bas kleinere Inteteffe bes Inbibibuums in biefem

weiten Prospekte. Die Tugend handelt groß, um des Gesches wilken; die Schwärmerei um ihres Ibeals willen; die Liebe um des Gegenstandes willen. Aus der ersten Klasse wollen wir uns Geschgeber, Richter, Könige, aus der zweiten Helden, aber nur aus der dritten unsern Freund erwählen. Diese erste verehren, die zweite bewundern, die dritte lieben wir. Karlos hat Ursache gefunden, es zu bereuen, daß er diesen Unterschied außer Acht ließ, und einen großen Manu zu seinem Busenfreunde machte.

"Bas geht die Königin bich an? Liebst du "Die Königin? soll deine strenge Augend "Die fleinen Gorgen meiner Liebe fragen? "——— Ach, hier ist nichts verdammlich, "Nichts, nichts, als meine rasende Verblendung, "Bis diesen Aug nicht eingesehn zu haben, "Daß du so — groß als zärtlich bist."

Geräuschlos, ohne Gehülfen, in stiller Große zu wirken, ist des Marquis Schwärmerei. Still, wie die Vorsicht für einen Schlasenden sorgt, will er seines Freundes Schicksal auflbsen, er will ihn retten, wie ein Gott — und eben dadurch richtet er ihn zu Grunde. Daß er zu sehr nach seinem Ideal von Tugend in die Sohe und zu wenig auf seinen Freund herunterblickte, wurde beider Verderben. Karlos verunglückte, weil sein Freund sich nicht begnügte, ihn auf eine gemeine Art zu erlösen.

Und hier, daucht mir, treffe ich mit einer nicht ummerbourdigen Erfahrung aus der moralischen Welt zusammen, die Reinem, der sich nur einigermaßen Beit genommen bat, um fich herumzuschauen, oder

dem Gange feiner eigenen Empfindungen augufeben. gang fremd fem tann. Es ift biefe: baf bie moralis ichen Motive, welche von einem zu erreichenden Stegle von Bortrefflichteit bergenommen find, nicht naturlich im Menfchenbergen liegen, und eben barum, weil fie erft burch Runft in baffelbe bineinge bracht worden, nicht immer wohlthatig wirfen, gar oft aber burch einen febr menschlichen Uebergang einem ichablichen Digbrauche ausgesetzt finb. Durch prattische Gefetze, nicht burch gefunftelte Geburten ber theoretischen Bernunft, foll ber Mensch bei feinem moralischen Sandeln geleitet werben. Schon allein bieses, daß jedes solche moralische Ideal ober Runftgebaube boch nie mehr ift, als eine Ibee, bie, gleich allen andern Ibeen, in bem eingeschrantten Gefichts puntte des Individuums Theil nimmt, bem fie angebort, und in ihrer Unwendung alfo auch ber Allgemeinheit nicht fabig fenn kann, in welcher ber Mensch sie zu gebrauchen pflegt, schon biefes allein, fage ich, mußte fie zu einem außerst gefahrlichen Inftrumente in seinen Sanden machen : aber noch weit gefährlicher wird fie burch die Berbindung, in die fie nur allzu schnell mit gemiffen Leidenschaften tritt, bie fich mehr ober weniger in allen Menschenbergen finden; Berrichsucht meine ich; Gigenbunkel und Stolz, bie fie angenblicklich ergreifen und fich ungertrennbar mit ihr vermengen, Mennen Sie mir, lieber Freund um aus ungabligen Beispielen nur eine auszumablen nennen Sie mir ben Orbensstifter, ober auch die Dr. beneberbruderung felbft, die fich - bei ben reinften Aweden und bei ben ebelften Trieben - von Will-Ebbrlichfeit in ber Unmendung, von Gewaltthatigfeit gegen frembe Freiheit, von bem Beifte ber Deimlichfeit und ber Derrichfucht immer rein erbalten batte? Die bei Durchsetzung eines, von jeder unreinen Beimifdung auch noch fo freien moralischen 3wecks, insofern fie fich namlich biefen 3med als etwas fur fich Beftebendes benten und ihn in ber Lauterteit erreichen wollten, wie er fich ihrer Bernunft baraeftellt batte, nicht unvermerkt maren fortgeriffen worben, fich an frember Freiheit ju vergreifen, die Achtung gegen Anderer Rechte, die ihnen fonft immer die beiligften waren, bintangufeten, und nicht felten ben willfubrlichken Despotismus ju uben, ohne ben 3med felbft umgerauscht, obne in ibren Motiven ein Berberbniß erlitten zu baben. 3ch erklare mir biefe Erfcbeinung ans bem Beburfniffe ber befchrantten Bernunft, fich ibren Beg abguturgen, ihr Geschaft zu vereinfachen, und Individualitaten, die fie gerftreuen und verwirren, in Allgemeinheit zu verwandeln; aus der allgemeinen hinneigung unfere Gemuthe gur Berrichbegierbe, ober dem Bestreben, Alles wegzubrangen, was bas Spiel unserer Rrafte binbert. Ich wahlte begwegen einen gang wohlwollenden, gang uber jede felbfifuchtige Begierbe erhabenen Charafter, ich gab ibm die bochfte Achtung får Anderer Rechte, ich gab ihm die Bervorbringung eines allgemeinen Freiheitsgenuffes fogar zum 3mede, und ich glaube mich auf feinem Biberfpruche mit ber allgemeinen Erfahrung zu befinden, wenn ich ibn, felbft auf bem Wege babin, in Despotismus verirren lieft. Es lag in meinem Plane, bag er fich in biefer Schlinge verftricken follte, Die Allen gelegt ift, bie fich auf einerlei Wege mit ihm befinden. Bie viel batte es mir auch gefoftet, ihn mobibehalten bavon porbeigubringen, und bem Lefer, ber ibn lieb gewann, ben unvermischten Genuß aller übrigen Schonheiten feines Charaftere ju geben, wenn ich es nicht far einen ungleich großern Gewinn gehalten batte, ber menfche lichen Ratur gur Seite gu bleiben, und eine nie genug gu bebergigende Erfahrung burch fein Beispiel gu beftå-Diefe meine ich, bag man fich in moralischen Dingen nicht ohne Gefahr von bem naturlichen praftis fchen Gefühle entfernt, um fich ju allgemeinen Abftral. tionen ju erheben, daß fich ber Mensch weit ficherer ben Eingebungen seines Bergens, ober bem ichon gegenwartigen und individuellen Gefahle von Recht und Unrecht vertraut, ale ber gefährlichen Leitung univerfeller Bernunftibeen, bie er fich funftlich erschaffen bat: benn nichts fahrt jum Guten, was nicht natur lich ift.

## Zwölfter Brief.

Es ift nur noch abrig, ein paar Borte über feine Aufopferung gu fagen.

Man hat es namlich getadelt, daß er fich muthwillig in einen gewaltsamen Tob fturze, ben er hatte vermeiden konnen. Alles, fagt man, war ja noch nicht verloren. Warum hatte er nicht eben so gut flieben

tonnen als fein Freund? Bar er icharfer bewacht als Diefer? Dachte es ihm nicht felbft feine Freundschaft fur Rarlos zur Pflicht, fich biefem zu erhalten? Und tonnte er ihm mit feinem Leben nicht weit mehr nuten, als mabricheinlicherweise mit feinem Lobe, felbft wenn Alles feinem Plane gemäß eingetroffen mare? Ronnte er nicht - Freilich! Bas batte ber ruhige Buschauer nicht gekonnt, und wie viel weiser und fluger murbe biefer mit feinem Leben gewirthfchaftet haben! Schade nur, bag fich ber Marquis weber biefer gludlichen Raltblutigfeit, noch ber Duge zu erfreuen batte, Die ju einer fo vernunfeigen Berechnung nothwendig mar. Aber, wird man fagen, bas gezwungene und fogar spitfindige Mittel, ju welchem er feine Buflucht nimmt, um ju fterben, tonnte fich ihm boch unmbglich aus freier Sand und im erften Augenblicke anbieten. warum batte er bas Rachbenten und bie Beit, bie es ibm toftete, nicht eben fo gut anwenden tonnen, einen vernunftigen Rettungeplan auszudenfen, ober lieber gleich benjenigen zu ergreifen, ber ihm fo nabe lag, ber auch bem furgfichtigsten Lefer fogleich in's Auge fpringt? Wenn er nicht fterben wollte, um gestorben zu fenn, ober (wie einer meiner Recensenten fich ausbrudt) wenn er nicht bes Martnrthums megen fterben wollte, so ift es taum zu begreifen, wie fich ibm bie fo gesuchten Mittel zum Untergange fruber, als bie weit naturlichern Mittel gur Rettung haben barbieten tonnen. Es ift viel Schein in diefem Bormurfe, und um fo mehr ift es ber Dube werth, ihn anseinander ju feten.

Die Auflbsung ift biese:

Erftlich grundet fich biefer Ginwurf auf die falfche und burch bas Borbergebenbe genugfam wiberlegte Boraussetzung, bag ber Marquis nur fur feinen Freund fterbe, welches nicht wohl mehr Statt baben fann, nachdem bewiesen worben, bag er nicht fur ibn gelebt, und bag es mit biefer Freundschaft eine gang andere Bewandtnig babe. Er fann alfo nicht wohl fterben, um ben Pringen ju retten; baju burften fich auch ihm felbst vermuthlich noch andere, und weniger gewaltthatige Auswege gezeigt haben, als ber Tob mer ftirbt, um fur fein - in bes Pringen Seele nice "bergelegtes - Ibeal Alles zu thun und zu geben, mas mein Menfch fur etwas thun und geben kann, bas ibm "bas Theuerfte ift; um ihm auf bie nachbrudlichfte Mrt, die er in feiner Gewalt bat, ju zeigen, wie sehr er an die Bahrheit und Schonheit biefes Ents murfes glaube, und wie wichtig ihm die Erfullung "beffelben fen ;" er ftirbt bafur, marum mehrere große Menfchen fur eine Babrbeit ftarben, Die fie von Dielen befolgt und bebergigt baben wollten: um burch fein Beifpiel barguthun, wie febr fie es werth fen, daß man Alles fur fie leibe. Ale ber Gefetgeber von Sparta fein Bert vollendet fab, und bas Drafel gu Delphi ben Ausspruch gethan batte, die Republik warbe bluben und bauern, fo lange fie Lufurgus Gefete ebrte, rief er bas Bolt von Sparta gufammen und forberte einen Gib von ibm, die neue Berfaffung fo lange unangefochten ju laffen, bis er von einer Reife, bie er eben vorhabe, murbe jurudgefehrt fenn.

ibm biefes burch einen feierlichen Gibichwur angelobt worden, verließ Lykurgus bas Gebiet von Sparta, borte von bicfem Augenblicke an auf, Speise zu nehmen, und Die Republik barrte feiner Rudkehr vergebens. seinem Tobe verordnete er noch ausbrudlich, feine Alde felbft in bas Deer ju ftreuen, bamit anch tein Atom feines Befens nach Sparta gurudfebren, und feine Mitburger auch nur mit einem Schein von Recht ibres Eides entbinden mochte. Ronnte Lufurque im Ernfte geglaubt baben, bas lacedamonische Boll burch biese Spitsfindigleit zu binden, und feine Staatsverfaffung burch ein foldes Spielmert zu nichern? 3ft es auch mur bentbar, bag ein fo weifer Mann far einen fo romanhaften Ginfall ein Leben follte bingegeben baben, bas feinem Baterlande fo wichtig mar ? Aber febr bentbar und feiner wurdig fcheint es mir. baf er es hingab, um burch bas Große und Außerordentliche dieses Todes einen unausloschlichen Ginbruck Seiner felbft in bas Berg feiner Spartaner an graben. und eine bobere Chrwurdigkeit über bas Werk auszus gießen, indem er ben Schopfer beffelben gu einem Gegenstande der Rubrung und Bewunderung machte.

3 weitens kommt es hier, wie man leicht einsieht, nicht darauf an, wie nothwendig, wie natürlich und wie nützlich diese Auskunft in der That war, sondern wie sie demjenigen vorkam, der sie zu ergreisen hatte, und wie leicht oder schwer er darauf versiel. Es ist also weit weniger die Lage der Dinge, als die Gemüthsverfassung besten, auf den diese Dinge wirken, was hier in Betrachtung kemmen muß. Sind

bie Ibeen, welche ben Marquis zu diesem Delbenents schlusse sahren, ihm geläufig, und bieten sie sich ihm leicht und mit Lebhaftigkeit bar, so ist der Entschluß auch weder gesucht noch gezwungen; sind diese Ibeen in seiner Seele gar die vordringenden und herrschenden, und stehen diejenigen dagegen im Schatten, die ihn auf einen gelindern Ausweg suhren konnten, so ist der Entschluß, den er faßt, nothwendig; haben diejenigen Empsindungen, welche diesen Entschluß bei jedem andern bekämpfen wurden, wenig Macht über ihn, so kann ihm auch die Ausschbrung desselben so gar viel nicht kosten. Und dies ist es, was wir nun untersuchen muffen.

Buerft : Unter welchen Umftanben fcbreitet er gu biefem Entichluffe? - In ber brangvollften Lage, worin je ein Mensch fich befunden, wo Schreden, 3meifel, Unwille über fich felbft, Schmerz und Bergweiflung zugleich feine Seele besturmen. Schrecten: er fiebt feinen Kreund im Begriffe, berjenigen Berfon, die er ale beffen fardsterlichfte Reindin tennt, ein Bebeimniß ju offenbaren, woran fein Leben bangt. 3meifel: er weiß nicht, ob biefes Gebeimnig beraus ift ober nicht? Beif es bie Pringeffin, fo muß er gegen fie als eine Mitwifferin verfahren; weiß fie es noch nicht; so kann ihn eine einzige Sylbe zum Berrather, zum Mbrber feines Rreundes machen. Unwille über fich felbft: Er allein bat burch feine ungladliche Buruchaltung ben Prinzen zu biefer Uebereilung bim geriffen. Schmerz und Bergweiflung: er flest feinen Freund verloren, er fieht in feinem Freunde alle Soffnungen verloren, die er auf benselben ges grundet bat.

"Berlassen von dem Einzigen wirst du
"Der Fürstin Eboli dich in die Arme —
"Unglückicher! in eines Teusels Arme,
"Denn diese war's, die dich verrieth — Ich sehe
"Dich dahin eilen. Eine schlimme Ahnung
"Fliegt durch mein Herz. Ich solge dir. Zu spat.
"Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständniß
"Floh über deine Lippen schon. Für dich
"Ist keine Rettung mehr — Da wird es Nacht vor meinen !

"Richts! Nichts! Kein Ausweg! Keine Sulfe! Keine "Im gangen Umfreis ber Ratur!—"

In diesem Augenblicke nun, wo so verschiebene Gemuthebewegungen in seiner Seele fturmen, foll er aus bem Stegreif ein Rettungsmittel für seinen Freund erbenken. Welches wird es seyn? Er hat den richtigen Gebrauch seiner Urtheilskraft verloren, und mit diesem den Faben der Dinge, den nur die ruhige Vernunft zu verfolgen im Stande ist. Er ist nicht mehr Meister seiner Gedankenreihe — er ist also in die Gewalt der jenigen Ideen gegeben, die das meiste Licht und die größte Geläusigkeit bei ihm erlangt haben.

Und von welcher Art find nun diese? Wer euts beckt nicht in dem ganzen Zusammenhange seines Les bens, wie er es hier in dem Stude vor unsern Augen lebt, daß seine ganze Phantasie von Bilbern romantisscher Große angefüllt und durchdrungen ist, daß die Helden des Plutarch in seiner Seele leben, und daß sich also unter zwei Auswegen immer der heroische zuerst und zunächst ihm darbieten muß? Zeigte uns

nicht fein vorbergegangener Auftritt mit bem Ronige. mas und wie viel biefer Menfch fur bas, was ibm wahr, icon und vortrefflich buntt, ju magen im Stande fen? - Bas ift wiederum naturlicher, als bag ber Unwille, ben er in diesem Augenblide über fich felbit empfindet, ibn unter benjenigen Rettungsmitteln querft fuchen lagt, die ihm etwas toften; bag er es ber Bes rechtigfeit gewiffermagen fculbig zu fenn glaubt, Die Rettung feines Freundes auf feine Untoften ju bewir ten, weil feine Unbefonnenheit es war, die jenen in biefe Gefahr fturzte? Bringen Gie babei in Betrachtung, bag er nicht genung eilen fann, fich ans biefem leibenben Buftanbe ju reißen, fich ben freien Genug feines Befens und die herrschaft über feine Empfinbungen wieber zu verschaffen. Gin Geift, wie biefer aber, werben Sie mir eingestehen, sucht in fich, nicht außer fich, Bulfe; und wenn ber blog fluge Menfch fein Erftes batte fenn laffen, Die Lage, in ber er fich befindet, von allen Seiten zu prufen, bis er ihr endlich einen Bortheil abgewonnen : fo ift es im Gegentheil gang im: Charafter bes belbenmutbigen Schwarmers gegrins bet, fich biefen Weg zu verfurzen, fich burch irgend eine außerorbentliche That, burch eine augenblickliche Erbobung feines Befens, bei fich felbft wieder in Achtung zu fegen. Go mare benn ber Entschlug des Mars quis gewiffermaßen febon als ein beroifdes Palliatip erflatbar, weburch er fich einem angenblicklichen Gefuble von Dumpfbeit und Bergagung, bem Schredlichften Buftanbe fur einen folden Beift, zu ents reifen fucht. Seten Sie bann noch bingu, bag fcon

seit seinem Knabenalter, schon von dem Tage an, da sich Karlos freiwillig für ihn einer schmerzhaften Strafe darbot, das Berlangen, ihm diese großmachige That zu erstatten, seine Seele beunruhigte; ihn gleich einer unbezahlten Schuld marterte, und das Gewicht det vorhergehenden Grande in diesem Augenblicke also nicht wenig verstärken muß. Daß ihm diese Erinnerung wirklich vorgeschwebt, beweist eine Stelle, wo sie ihm unswillsührlich entwischte. Karlos dringt darans, daß er slieben soll, ehe die Folgen seiner kecken That eintressen. "War ich auch so gewissenhaft, Karlos," gibt er ihm zur Antwort, "da du, ein Kuabe, für mich geblutet hast?" Die Königin, von ihrem Schmerze hingerissen, beschuldigt ihn sogar, daß er diesen Entsschluß längst schon mit sich herumgetragen —

"Sie stürzten sich in biese That, die Sie "Erhaben nennen. Läugnen Sie nur nicht. "Ich tenne Sie, Sie haben längst barnach "Gedurstet!"

Endlich will ich ja den Marquis von Schwärmerei burchaus nicht freigesprochen haben. Schwärmerei und Enthusiasmus berühren einander so nabe, ihre Unterscheidungslinie ist so fein, daß sie im Inftand leidensschaftlicher Erhitzung nur allzu leicht überschritten werden kann. Und der Marquis hat nur wenige Angenblicke zu dieser Wahl! Dieselbe Stellung des Gemüths, worin er die Chat beschießt, ist auch dieselbe, worin er den unwiderrussichen Schritt zu ihrer Ausführung thut. Es wird ihm nicht so gut, seinen Entschluß in einer andern Geelenlage noch einmal anzuschauen,

ehe er ihn in Erfüllung bringt — wer weiß, ob er ihn bann nicht anders gefaßt hatte! Gine solche andere Geelenlage 3. B. ift die, worin er von der Ronigin geht. D! ruft er aus, das Leben ist doch schon! — Aber diese Entbeckung macht er zu spat. Er hallt sich in die Größe seiner That, um keine Rene darüber zu empfinden.

# Was heiset und zu welchem Ende studirt man Universalgeschichte?

Eine atabemifde Antritterebe. \*

Erfreuend und ehrenvoll ist mir der Auftrag, meine h. Hh., an Ihrer Seite kunftig ein Feld zu durche wandern, das dem benkenden Betrachter so viele Gesgenstände des Unterrichts, dem thätigen Weltmann so herrliche Muster zur Nachahmung, dem Philosophen so wichtige Aufschlusse und Jedem ohne Unterschied so reiche Quellen des edelsten Vergnügens erdsfinet — das große weite Feld der allgemeinen Geschichte. Der Andsick so vieler vortrefflichen jungen Manner, die eine edle Wißbegierde um mich her versammelt und in deren Mitte schon manches wirksame Genie, für das komemende Zeitalter ausblüht, macht mir meine Pflicht zum Vergnügen, läßt mich aber auch die Strenge und Wichtigkeit derselben in ihrem ganzen Umfang empfinden.

<sup>\*</sup> Anmertung bes herausgebers. Mit biefer Rebe erbffnete ber Berfaffer seine historischen Borlefungen in Jena. Sie erschien zuerft im beutschen Mertur 1789, im Rovember.

Je größer bas Geschent ift, bas ich Ihnen zu über, geben habe — und was hat der Mensch dem Meusschen Größeres zu geben, als Wahrheit? — besto mehr muß ich Sorge tragen, daß sich der Werth desselben unter meiner Hand nicht verringere. Je lebendiger und reiner Ihr Geist in dieser glücklichsten Spoche seinnes Wirkens empfängt, und je rascher sich Ihre jugendelichen Gefühle entstammen, desto mehr Ausscherung für mich, zu verhüten, daß sich dieser Enthusiasmus, den die Wahrheit allein das Recht hat zu erwecken, an Betrug und Läuschung nicht unwürdig verschwende.

Fruchtbar und weit umfassend ift das Gebiet ber Geschichte; in ihrem Kreise liegt die ganze moralische Welt. Durch alle Zustände, die der Mensch erlebte, durch alle abwechselnden Gestalten der Meinung, durch seine Thorheit und seine Weisheit, seine Berschlimmerung und seine Beredlung, begleitet sie ihn; von Allem, was er sich nahm und gab, muß sie Rechemschaft ablegen. Es ist Keiner unter Ihnen Allen, dem Geschichte nicht etwas Wichtiges zu sagen hatte; alle noch so verschiedene Bahnen Ihrer kunftigen Bestimmung verknüpsen sich irgendwo mit derselben; aber eine Bestimmung theilen Sie Alle auf gleiche Beise mit einander, diejenige, welche Sie auf die Welt mitherachten — sich als Menschen auszubilden — und zu dem Menschen eben redet die Geschichte.

Ehe ich es aber unternehmen kann, meine AD, Ihre Erwartungen von biefem Gegenstande Ihres Tleis Bes genauer zu bestimmen, und die Berbindung, anzugeben, worin berfelbe mit bem eigentlichen Zweck Ihrer

so verschiebenen Studien steht, wird es nicht aberflussige fenn, mich aber biefen 3 med Ihrer Studien selbst vorher mit ihnen einzwerstehen. Eine vorläufige Berichtigung dieser Frage, welche mir passend und würdig genug scheint, unsere kunftige akademische Bersbindung zu eröffnen, wird mich in den Stand setzen, Ihre Aufmerksamkeit sogleich auf die wurdigste Seite der Weltgeschichte hinzuweisen.

Andere ift ber Studierplan, ben fich ber Brobge lehrte, anders berjenige, ben ber philosophische Ropf fich vorzeichnet. Jener, bem es bei feinem Fleiß eingig und allein barum ju thun ift, die Bedingungen gu erfullen, unter benen er zu einem Amte fabig und ber Bortheile beffelben theilhaftig werden fann, ber nur barum bie Rrafte feines Geiftes in Bewegung fest, um baburch feinen finnlichen Buftand ju verbeffern und eine kleinliche Rubmfucht zu befriedigen, ein folder wird beim Gintritt in feine afabemische Laufbabn feine wichtigere Angelegenheit baben, als bie Biffenschaften, bie er Brobstudien nennt, von allen übrigen, bie ben Beift nur als Beift bergnugen, auf bas forgfältigfte abzusondern. Alle Beit, Die er Dies fen lettern widmete, murbe er feinem funftigen Berufe zu entziehen glauben, und fich biefen Raub nie bergeben. Seinen gangen Rleiß wird er nach ben Forberungen einrichten, die von dem funftigen Beren feis nes Schickfals an ihn gemacht werben, und Alles gethan zu baben glauben, wenn er fich fabig gemacht bat, biefe Inftang nicht ju furchten. Dat er feinen Rurfus burchlaufen und bas Biel feiner Buitfche erteicht, fo entläßt er feine Rubrerin - benn wozu noch weiter fie bemuben ? Seine größte Ungelegenheit ift jett, bie ausammengebauften Gebachtnisschate gur Schau gu tragen, und ja zu verhuten, bag fie in ihrem Werthe nicht finten. Jede Erweiterung feiner Brodwiffenschaft beunrubigt ibn, weil fie ibm neue Arbeit gufendet, ober bie vergangene unnut macht; jebe wichtige Neuerung fcredt ibn auf, benn fie gerbricht die alte Schulform, bie er fich fo mubfam zu eigen machte, fie fett ibn in Gefahr, die gange Arbeit feines vorigen Lebens gu verlieren. Wer hat über Reformatoren mehr gefchrieen, als der Saufe der Brodgelehrten? Wer balt ben Forts gang nuglicher Revolutionen im Reich bes Wiffens mehr auf, als eben biefe? Jebes Licht, bas burch ein gludliches Benie, in welcher Biffenschaft es fen, angegundet wird, macht ihre Durftigfeit fichtbar; fie fechten mit Erbitterung, mit Beimtude, mit Berzweiflung, weil fie bei bem Schulfpftem, bas fie vertheibigen, zugleich fur ihr ganges Dafenn fechten. Darum kein unverschnlicherer Feind, fein neibischerer Amtsgebulfe, fein bereitwilligerer Regermacher, als ber Brodgelehrte. Je weniger feine Renntniffe burch fich felbft ihn belohnen, befto großere Bergeltung beifcht er von Außen; fur bas Berbienft ber Sandarbeiter und bas Berbienft ber Geifter bat er nur Ginen Magitab, die Mube. Darum bort man Niemand über Undank mehr klagen als ben Brodgelebrten; nicht bei feinen Gebankenschaten fucht er feinen Lohn, feinen Lobn erwartet er von fremder Unerfennung, von Ch. renftellen, von Berforgung. Schlagt ibm biefes fehl,

wer ist unglactlicher als ber Brodgelehrte? Er hat umsonst gelebt, gewacht, gearbeitet; er hat umsonst nach Wahrheit geforscht, wenn sich Wahrheit für ihn nicht in Gold, in Zeitungslob, in Fürstengunst verwandelt.

Beflagenswerther Mensch, ber mit bem ebelften aller Werkzeuge, mit Wiffenschaft und Runft, nichts 56. beres will und ausrichtet, als ber Taglobner mit bem Schlechteften! ber im Reiche ber volltommenften Kreibeit eine Stlavenseele mit fich berum traat! - Roch beflagenswerther aber ift ber junge Mann von Genie, beffen naturlich schoner Gang burch schadliche Lebren und Mufter auf biefen traurigen Abweg verlentt wird, ber fich überreben ließ, fur feinen funftigen Beruf mit biefer fummerlichen Genauigfeit zu fammeln. wird feine Berufemiffenschaft als ein Studwert ibn anekeln; Bunfche werben in ibm aufwachen, die fie nicht zu befriedigen vermag, fein Genie wird fich gegen feine Bestimmung auflehnen. Ale Bruchftud erscheint ihm jetzt Alles, mas er thut, er fieht keinen 3wed feines Wirkens, und boch kann er 3wedlofigfeit nicht ertragen. Das Dubfelige, bas Geringfügige in seinen Berufegeschaften brudt ibn ju Boben; weil er ihm ben froben Duth nicht entgegenfeten fann, ber nur die belle Ginficht, nur die geahnete Bollendung begleitet. Er fublt fich abgeschnitten, berausgeriffen aus dem Zusammenhang ber Dinge, weil er unterlaffen bat, seine Thatiafeit an bas große Banze ber Belt anzuschließen. Dem Rechtsgelehrten entleidet feine Rechtswiffenschaft, sobald ber Schimmer befferer Rultur

ihre Blogen ihm beleuchtet, anstatt daß er jetzt streben sollte, ein neuer Schöpfer berfelben zu seyn, und ben entdeckten Mangel aus innerer Kulle zu verbeffern. Der Arzt entzweiet sich mit seinem Beruf, sobald ihm wichtige Fehlschläge die Unzuverläßigkeit seiner Systeme zeigen; der Theolog verliert die Achtung für den seinigen, sobald sein Glaube an die Unsehlbarkeit seines Lehrgebäudes wankt.

Wie gang andere verhalt fich ber philosophische Ropf! - Eben fo forgfaltig, als ber Brodgelehrte feine Biffenschaft von allen übrigen absondert, bestrebt fich jener, ihr Gebiet ju erweitern, und ihren Bund mit den übrigen wieder berguftellen - berguftellen, fage ich, benn nur ber abstrabirende Berftand bat jene Grenzen gemacht, bat jene Biffenschaften von einanber geschieben. Wo ber Brodgelehrte trennt, vereinigt ber philosophische Geift. Frube bat er fich überzeugt, baß im Gebiete bes Berftanbes, wie in ber Sinnenwelt, Alles in einander greife, und fein reger Trieb nach Uebereinstimmung fann fich mit Bruchftuden nicht Alle feine Beftrebungen find auf Bollendung feines Gemiffens gerichtet; feine eble Ungebulb kann nicht ruben, bis alle feine Begriffe zu einem barmonischen Ganzen fich geordnet haben, bis er im Mits telpunkt feiner Runft, feiner Wiffenschaften ftebt, und von bier aus ibr Gebiet mit befriedigtem Blid uberfcauet. Reue Entbeckungen im Rreife feiner Thatigs feit, die den Brodgelehrten niederschlagen, ents auden ben philosophischen Geift. Bielleicht fullen fie eine Lude, Die bas werbende Gange feiner Begriffe

noch verunstaltet batte, ober feten ben letten noch fehlenben Stein an fein Ideengebaube, ber es vollen. Sollten fie es aber auch gertrummern, follte eine neue Gebankenreibe, eine neue Naturerscheinung, ein neu entbecttes Befet in ber Rorperwelt ben gangen Bau feiner Wiffenschaft umfturgen: fo bat er bie Babrbeit immer mehr geliebt, als fein Spftem, und gerne wird er bie alte mangelbafte Korm mit einer neuern und ichonern vertauschen. Ja, wenn fein Streich bon Außen fein Ibeengebaube er-Schuttert, fo ift er felbst, von einem ewig wirksamen Trich nach' Berbefferung gezwungen, er felbft ift ber Erfte, ber es unbefriedigt auseinander legt, um es vollkommener wieder berguftellen. Durch immer neue und immer Schonere Bedankenformen Schreitet ber phis losophische Geift zu boberer Bortrefflichkeit fort, wenn ber Brodgelchrte in ewigem Beiftesftillftande bas unfruchtbare Ginerlei feiner Schulbeariffe batet.

Rein gerechterer Beurtheiler fremden Verdienstes als ber philosophische Kopf. Scharssichtig und erfinderisch genug, um jede Thatigkeit zu nuten, ist er auch billig genug, den Urheber auch der kleinsten zu ehren. Für ihn arbeiten alle Kopfe — alle Kopfe arbeiten gegen den Brodgelehrten. Jener weiß Alles, was um ihn geschieht und gedacht wird, in sein Eigenthum zu verwandeln — zwischen denkenden Kopfen gilt eine innige Gemeinschaft aller Güter des Geistes; was Einer im Reiche der Wahrheit erwirbt, hat er Allen erworben. — Der Brodgelehrte verzäunet sich gegen alle seine Nachbarn, benen er neibisch Licht

und Sonne miggonnt, und bewacht mit Sorge Die baufallige Schrante, die ihn nur schwach gegen die fiegende Bernunft vertheibigt. Bu Allem, mas ber Brodgelehrte unternimmt, muß er Reiz und Aufmunterung von außen ber borgen: ber philosophische Beift findet in feinem Gegenftand, in feinem Bleife felbft, Reiz und Belohnung. Wie viel begeisterter kann er fein Bert angreifen, wie viel lebendiger wird fein Gifer, wie viel ausdauernder fein Muth und feine Thatigfeit fenn, da bei ibm die Arbeit fich burch bie Arbeit Das Rleine felbit gewinnt Große unter verjunget! feiner Schöpferifchen Sand, ba er babei immer bas Große im Muge bat, bem es bienet, wenn ber Brodgelehrte in bem Großen felbft nur bas Rleine fieht. Richt mas er treibt, fonbern wie er bas, mas er treibt, bebandelt, unterscheidet ben philosophischen Beift. Bo er auch ftebe und wirke, er fteht immer im Mittelpunkt bee Gangen; und fo weit ihn auch bas Objekt feines Birkens von feinen übrigen Brudern entferne, er ift ihnen vermandt und nabe burch einen barmonisch wirkenden Berftand; er begegnet ihnen, wo alle belle Ropfe einander finden.

Soll ich diese Schilberung noch weiter fortsuhren, ober darf ich hoffen, daß es bereits bei Ihnen entschieden sen, welches von den beiden Gemälden, die ich Ihnen hier vorgehalten habe, Sie sich zum Muster nehmen wollen? Bon der Bahl, die sie zwischen beiden getroffen haben, hangt es ab, ob Ihnen das Studium der Universalgeschichte empfohlen oder erlassen werden kann. Mit dem 3meiten allein habe ich

es zu thun; benn bei dem Bestreben, sich dem Er ften nützlich zu machen, mochte sich die Biffenschaft selbst allzuweit von ihrem bobern Endzweck entfernen, und einen kleinen Gewinn mit einem zu großen Opfer erkaufen.

Ueber ben Gefichtspunkt mit Ihnen einig, aus welchem ber Werth einer Wiffenschaft zu bestimmen ift, kann ich mich bem Begriff ber Universalgeschichte selbst, bem Gegenstand ber beutigen Borlefung, nabern.

Die Entbedungen, welche unsere europaischen Seefahrer in fernen Meeren und auf entlegenen Ruften gemacht haben, geben uns ein eben fo lehrreiches als unterhaltendes Schauspiel. Sie zeigen uns Bolfer-Schaften, Die auf ben mannichfaltigften Stufen ber Bil bung um une berum gelagert find, wie Rinder verschiedenen Alters um einen Erwachsenen berum fteben, und durch ihr Beispiel ihm in Erinnerung bringen, mas er felbst vormals gewefen, und wovon er ausgegangen ift. Gine weise Sand icheint uns biefe roben Bolferstamme bis auf ben Zeitpunkt aufgespart gu haben, wo wir in unserer eigenen Rultur weit genug murben fortgeschritten fenn, um von biefer Entbedung eine nugliche Unwendung auf uns felbft ju machen, und ben verlornen Anfang unfere Geschlechts aus biefem Spiegel wieder berzustellen. Wie beschämend und traurig aber ift bas Bilb, bas uns biefe Bolfer von unferer Rindheit geben! und doch ift es nicht einmal die erfte Stufe mehr, auf ber mir fie erbliden. Der Menfc fing noch verächtlicher an. Bir finden jene boch icon als Wolfer, als politische Rorper: aber ber Mensch

mußte fich erft burch eine außerorbentliche Anftrengung zur politischen Gefellschaft erheben.

Bas ergablen uns die Reisebeschreiber nun von biesen Wilben? Manche fanden sie ohne Bekanntschaft mit ben unentbebrlichften Runften, obne bas Gifen, ohne ben Pflug, einige fogar ohne ben Befit bes Manche rangen noch mit wilben Thieren um Speife und Wohnung, bei vielen batte fich bie Sprache noch faum von thierischen Ionen ju verftandlichen Zeichen erhoben. Dier mar nicht einmal bas fo einfache Band ber Che, bort noch feine Renntniß bes Eigentbums; bier konnte die fcblaffe Seele noch nicht einmal eine Erfahrung festhalten, die fie boch täglich wieberholte; forglos sah man ben Wilben bas Lager bingeben, worauf er beute fchlief, weil ibm nicht einfiel, baß er morgen wieder fclafen wurde. Rrieg bingegen war bei Allen, und bas Aleisch bes überwundenen Reindes nicht felten der Preis des Sieges. Andere, bie, mit mehreren Gemachlichkeiten bes Lebens vertraut, icon eine bobere Stufe ber Bilbung erftiegen batten, zeigten von Rnechtschaft und Despotismus ein ichauderhaftes Bild. Dort fab man einen Despoten Afrita's feine Unterthanen fur einen Schlud Brannts wein verhandeln: - bier murben fie auf feinem Grabe abgeschlachtet, ibm in ber Unterwelt zu bienen. Dort wirft fich die fromme Einfalt bor einem lacherlichen Retisch, und bier vor einem grausenvollen Scheusal nieber; in seinen Gottern malt fich ber Mensch. So tief ihn bort Stlaverei, Dummheit und Aberglauben nieberbeugen, fo elend ift er hier burch bas andere

Ertrem gefethlofer Freiheit. Immer jum Angriff und gur Bertheibigung geruftet, von jebem Gerausch aufgescheucht, redt ber Wilbe fein scheues Dhr in bie Bufte; Reind beift ibm Alles, mas neu ift, und webe bem Frembling, ben bas Ungewitter an feine Rufte Schleubert! Rein wirthlicher Berb wird ibm rauchen, fein fußes Gaftrecht ibn erfreuen. Aber felbft ba, wo sich ber Mensch von einer feindseligen Ginsamteit zur Gesellschaft, von ber Roth zum Boblleben, von ber Kurcht au der Kreube erbebt - wie abenteuerlich und ungeheuer zeigt er fich unfern Augen! Sein rober Geschmad sucht Froblichkeit in ber Betaubung, Schonbeit in ber Bergerrung, Rubm in ber Uebertreibung; Entfeten erweckt uns felbst feine Tugend, und bas, was er feine Gludfeligfeit nennt, tann une nur Efel ober Mitleid erregen.

So waren wir. Nicht viel beffer fanden uns Cafar und Lacitus vor achtzehnhundert Jahren.

Was find wir jett? — Laffen Sie mich einen Augenblick bei bem Zeitalter fille fteben, worin wir leben, bei ber gegenwärtigen Geftalt ber Welt, bie wir bewohnen.

Der menschliche Fleiß hat sie angebaut, und ben widerstrebenden Boden durch sein Beharren und seine Geschicklichkeit überwunden. Dort hat er dem Meere Land abgewonnen, hier dem durren Lande Strome gegeben. Zonen und Jahredzeiten hat der Mensch durch einander gemengt, und die weichlichen Geswächse des Orients zu seinem rauhern himmel absgehärtet. Wie er Europa nach Westindien und dem

Sabmeere trug, bat er Affien in Europa auferfteben laffen. Gin beiterer himmel lacht jett uber Germaniens Balbern, welche bie ftarte Menschenband gerriß und bem Sonnenftrabl aufthat, und in ben Wellen bes Rheins Spiegeln fich Affens Reben. Un feinen Ufern erbeben fich vollkreiche Stabte, Die Genuf und Arbeit in munterm Leben burchschwarmen. Dier finben wir ben Menschen in feines Erwerbes friedlichem Befit ficher unter einer Million, ibn, bem fonft ein einziger Nachbar den Schlummer raubte. Die Gleichbeit, Die er durch seinen Gintritt in Die Gefellschaft verlor, bat er wieder gewonnen burch weise Befete. Bon bem blinden 3wang bes Zufalls und ber Noth bat er fich unter bie sanftere herrschaft ber Bertrage geflachtet, und die Freiheit bes Raubthiers bingegeben, um bie edlere Freiheit bes Menschen zu retten. Wohlthatia baben fich seine Sorgen getrenut, feine Thatig. Sett nothigt ihn bas gebieterische feiten vertheilt. Bedurfnig nicht mehr an die Pflugschaar, jest forbert ibn kein Reind mehr von dem Pflug auf bas Schlachtfelb, Baterland und heerd zu vertheidigen. Mit bem Urme bes Landmanns fullt er feine Scheunen, mit den Baffen des Kriegere schutt er fein Gebiet. Das Gefet macht über fein Eigenthum - und ihm bleibt bas unschätzbare Recht, fich felbft feine Pflicht auszulefen.

Wie viele Schopfungen der Runft, wie viele Bunder bes Fleißes, welches Licht in allen Felbern bes Biffens, seitbem der Mensch in der traurigen Selbstver, theibigung seine Rrafte nicht mehr unnut verzehrt, seitbem es in seine Willfuhr gestellt worden, fich mit

ber Noth abzusinden, ber er nie ganz entsliehen soll; seitbem er das kostbare Vorrecht errungen hat, über seine Fähigkeit frei zu gebieten, und dem Ruf seines Genius zu folgen! Welche rege Thatigkeit überall, seitbem die vervielfältigten Begierden dem Ersindungszeist neue Flügel gaben, und dem Fleiß neue Raume aufthaten! — Die Schranken sind durchbrochen, welche Staaten und Nationen in seindseligem Egoismus absonderten. Alle denkenden Ropse verknüpft jetzt ein weltburgerliches Band, und alles Licht seines Jahr-hunderts kann nunmehr den Geist eines neuern Galiläi und Erasmus bescheinen.

Seitdem die Gesetze zu der Schwäche des Menschen herunterstiegen, kam der Mensch auch den Gesetzen entzgegen. Mit ihnen ift er sanster geworden, wie er mit ihnen verwilderte; ihren barbarischen Strafen solgen die barbarischen Berbrechen allmählig in die Vergeffenheit nach. Ein großer Schritt zur Veredlung ift geschehen, daß die Gesetze tugendhaft sind, wenn auch gleich noch nicht die Menschen. Wo die Zwangspflichten von dem Menschen ablassen, übernehmen ihn die Sitten. Den keine Strafe schreckt und kein Gewissen zügelt, halten jetzt die Gesetze des Anstands und der Ehre in Schranken.

Wahr ift es, auch in unfer Zeitalter haben fich noch manche barbarische Ueberrefte aus den vorigen einzedrungen, Geburten des Zufalls und der Gewalt, die das Zeitalter der Bernunft nicht verewigen sollte. Aber wie viel Zwedmäßigkeit hat der Berstand des Menschen auch diesem barbarischen Rachlaß ber altern und mittlern

Sabrbunderte gegeben! Bie unschädlich, ja wie natlich bat er oft gemacht, was er umzusturzen noch nicht Auf bem roben Grunde ber Lebenmagen fonnte! Anarchie führte Deutschland bas Suftem seiner politischen und firchlichen Freiheit auf. Das Schattenbild bes romischen Imperators, bas fich bieffeits ber Apenninen erhalten, leiftet ber Welt jest unendlich mehr Sutes, als fein fcrechaftes Urbild im alten Rom benn es balt ein nutliches Staatsspftem burch Gintracht zusammen; jenes brudte bie thatigften Rrafte ber Menscheit in einer ftlavischen Ginformigfeit barnieber. Selbst unfere Religion - fo febr entstellt burch die untreuen Sande, burch welche fie une uberliefert worden - mer tann in ihr ben veredelnden Ginfluß ber beffern Philosophie verkennen? Unfere Leib. nite und Lode machten fich um bas Dogma und um die Moral bes Chriftenthums eben fo verbient, als - ber Vinfel eines Raphael und Correggio um bie beilige Geschichte.

Endlich unsere Staaten — mit welcher Innigkeit, mit welcher Kunst sind sie in einander verschlungen! Wie viel dauerhafter durch den wohlthatigen Zwang der Noth als vormals durch die seierlichsten Verträge verbrüdert! Den Frieden hatet jetzt ein ewig geharnischter Krieg, und die Selbstliebe eines Staats setzt ihn zum Bächter über den Bohlstand des andern. Die europäische Staatengesellschaft scheint in eine große Familie verwandelt. Die Hausgenoffen konnen einander anseinden, aber hoffentlich nicht mehr zerssleischen.

Belche entgegengefette Gemalbe! Ber follte in bem verfeinerten Europaer bes achtzehnten Jahrhunberte nur einen fortgeschrittenen Bruber bes neuern Ranadiers, bes alten Celten vermuthen? Mae diese Rertigkeiten, Runfttriebe, Erfahrungen, alle biefe Schopfungen ber Bernunft find im Raume von wenigen Jahrtausenden in bem Menschen angepflanzt und entwickelt worben; alle biese Bunber ber Runft, biese Riefenwerke bes Kleißes find aus ibm berausgerufen worden. Bas wedte jene jum Leben, mas locte biese beraus? Belche Buftanbe burchmanberte ber Menfch, bis er von jenem Meugerften zu biefem Meußerften, vom ungefelligen Soblenbewohner - jum geiftreichen Denter, jum gebildeten Beltmann binauf. flieg? - Die allgemeine Beltgeschichte gibt Antwort auf diese Frage.

So unermestich ungleich zeigt sich uns das nämliche Bolf auf dem nämlichen Landstriche, wenn wir es in verschiedenen Zeiträumen anschauen! Nicht weniger auffallend ist der Unterschied, den uns das gleichzeitige Seschlecht, aber in verschiedenen Ländern, darbietet. Welche Mannichfaltigkeit in Gebräuchen, Berfassungen und Sitten! Welcher rasche Wechsel von Kinsterniß und Licht, von Anarchie und Ordnung, von Glackseligkeit und Send, wenn wir den Menschen auch nur in dem kleinen Welttheil Europa aufsuchen! Frei an der Themse, und für diese Freiheit sein eigener Schuldner; hier undezwingbar zwischen seinen Alpen, dort zwischen seinen Kunststüffen und Sümpfen unüberwunden. An der Weichsel kraftlos und elend durch seine

Zwietracht; jenseits ber Pprenden durch seine Rube kraftlos und elend. Wohlhabend und gesegnet in Amsserdam ohne Ernte; durftig und unglücklich an des Sbro unbenutztem Paradiese. Hier zwei entlegene Bolker durch ein Weltmeer getrennt, und zu Nachbarn gesmacht durch Bedürsniß, Kunsisseis und politische Bande; dort die Anwohner Eines Stroms durch eine andere Liturgie unermeßlich geschieden! Was führte Spaniens Macht über den atlantischen Ocean in das Herz von Amerika, und nicht einmal über den Tajo und Guabiana hinüber? Was erhielt in Italien und Deutschland so viele Throne, und ließ in Frankreich alle, bis auf einen verschwinden? — Die Universalgeschichte lost diese Krage.

Selbst bag wir uns in biesem Angenblice bier aufammen fanden, uns mit biefem Grade von Nationalkultur, mit biefer Sprache, biefen Sitten, biefen burgerlichen Bortheilen, Diefem Dag von Gemiffens, freiheit zusammen fanden, ift bas Resultat vielleicht aller vorhergegangenen Beltbegebenheiten : bie gange Beltgeschichte murbe wenigstens nothig fenn, biefes einzige Moment ju erklaren; bag wir uns ale Chriften jufammenfanden, mußte diefe Religion, burch ungablige Revolutionen vorbereitet, aus bem Judenthum berporgeben, mußte fie ben romifchen Staat genau fo finden, als fie ihn fand, um fich mit schnellem fiegenden Lauf uber bie Belt zu verbreiten, und ben Thron ber Cafaren endlich felbst zu besteigen. Unfere rauben Borfabren in ben thuringifchen Balbern mußten ber Uebermacht ber Franken unterliegen, um ihren Glauben anzunehmen.

Durch feine machfenden Reichtbamer , burch die Unwiffenheit ber Bolfer und burch die Schwäche ihrer Beberricher mußte ber Rlerus berführt und begunftigt werden, sein Anseben zu miffbrauchen, und seine ftille Gemiffensmacht in ein weltliches Schwert umaumanbeln. Die hierarchie mußte in einem Gregor und Innocenz alle ihre Greuel auf bas Menschengeschlecht ausleeren, damit bas überbandnehmende Sittenverberbnif und bes geiftlichen Despotismus ichreienbes Standal einen unerschrockenen Augustinermonch aufforbern fonnte, bas Beichen jum Abfall ju geben, und bem romischen hierarchen eine Balfte Europens zu entreißen, - wenn wir uns ale protestantische Chriften bier verfammeln follten. Wenn bies gefchehen follte, fo mußten die Baffen unferer Rarften Rarln V. einen Religionsfrieden abnothigen; ein Guftap Abolph mußte ben Bruch biefes Kriebens rachen, ein neuer allgemeiner Kriebe ihn auf Jahrhunderte begrunden. Stadte mußten fich in Italien und Deutschland erbeben, bem Aleif ibre Thore bffnen, Die Retten ber Leibeigenschaft gerbrechen, unwiffenden Tyrannen den Richterftab aus den Banden ringen, und burch eine friegerische Sanfa fic in Achtung feten, wenn Gewerbe und Sandel blaben, und ber Ueberfluß ben Runften ber Freude rufen, wenn ber Staat ben nuglichen Landmann ehren, und in bem wohlthatigen Mittelftanbe, bem Schopfer unferer gangen Rultur, ein bauerhaftes Glad fur bie Denichbeit beranteifen follte. Deutschlands Raifer mußten fich in Jahrhunderte langen Rampfen mit ben Papften, mit ihren Bafallen, mit eiferfüchtigen Rachbarn entfraften -

Europa fich feines gefährlichen Ueberfluffes in Afiens Grabern entladen, und ber trotige Lebenadel in einem morberischen Sauftrecht, Romerzugen und beiligen Rahrten feinen Empdrungegeift ausbluten - wenn bas verworrene Chaos fich fonbern und bie ftreitenben Machte bes Staats in bem gesegneten Gleichgewichte ruben follten, wobon unfere jegige Duge ber Preis ift. Wenn fich unfer Geift aus ber Unwiffenbeit berausringen follte, worin geiftlicher und weltlicher 3mang ihn gefeffelt hielt: fo mußte ber lang erfticte Reim ber Gelebrfamteit unter ihren muthenoften Berfolgern auf's Reue bervorbrechen, und ein Al Mamun ben Wiffen-Schaften ben Raub verguten, ben ein Omar an ihnen verubt hatte. Das unerträgliche Elend ber Barbarei mußte unsere Borfahren von ben blutigen Urtheilen Gottes zu menschlichen Richterftublen treiben, verbeerende Seuchen Die verirrte Beilfunft gur Betrachtung ber Natur gurudrufen; ber Dugiggang ber Donche mußte fur bas Bofe, bas ihre Bertthatigfeit fchuf, von ferne einen Erfat zubereiten, und ber profane Rleiß in ben Rloftern die gerratteten Refte bes Auguftifchen Beltaltere bis ju ben Zeiten ber Buchbruder. funft binhalten. Un griechischen und romischen Duftern mußte ber niebergebructte Beift norbischer Barbaren fich aufrichten, und bie Gelehrfamkeit einen Bund mit ben Dufen und Grazien ichließen, wenn fie einen Beg ju bem Bergen finden, und ben Ramen einer Denschenbilberin fich verbienen follte. - Aber batte Gries chenland wohl einen Thucydides, einen Plato, einen Ariftoteles, batte Rom einen Borag, einen Cicero,

einen Birgil und Livius geboren, wenn diese beiden Staaten nicht zu derjenigen Johe des politischen Wohlsstaaten nicht zu derjenigen Johe des politischen Wohlsstands emporgedrungen waren, welche sie wirklich erstiegen haben? Mit einem Wort — wenn nicht ihre ganze Geschichte vorhergegangen ware? Wie viele Ersindungen, Entdeckungen, Staats, und Kirchen-Respolutionen mußten zu sam mentreffen, diesen neuen, noch zarten Reimen von Wissenschaft und Kunst Wachssthum und Ausbreitung zu-geben! Wie viele Kriege mußten geführt, wie viele Bundnisse gefnüpft, zerrissen und auf's Neue geknüpft werden, um endlich Europa zu dem Friedensgrundsatz zu bringen, welcher allein den Staaten wie den Bürgern vergönnt, ihre Ausmerksamskeit auf sich selbst zu richten, und ihre Kräfte zu einem verständigen Zwecke zu versammeln!

Selbst in den alltäglichsten Berrichtungen des burgerlichen Lebens konnen wir es nicht vermeiden, die Schuldner vergangener Jahrhunderte zu werden; die ungleichartigsten Perioden der Menscheit steuern zu unserer Kultur, wie die entlegensten Belttheile zu unserem Lurus. Die Kleider, die wir tragen, die Burze an unsern Speisen, und der Preis, um den wir sie kausen, viele unserer kräftigsten heilmittel, und eben so viele neue Berkzeuge unseres Verderbens — setzen sie nicht einen Columbus voraus, der Amerika ents deckte, einen Vasco de Gama, der die Spige von Afrika umschiffte?

Es zieht sich also eine lange Kette von Begebenheiten von dem gegenwärtigen Augenblicke bis zum Anfange des Menschengeschlechts hinauf, die wie Urfache

und Wirfung in einenber greifen. Gang und volle såblig überfebauen fann fie nur ber unendliche Berftand ; bem Menschen find engere Grenzen gefett. L. Ungablig piele biefer Ereigniffe baben entmeber feinen menfchlichen Beugen und Beobachter gefunden, ober fie find burch kein Zeichen feftgehalten worden. Dabin geboren alle. bie dem Menschengeschlechte felbit und ber Erfindung ber Beichen porbergegangen find, Die Quelle alter Gefchichte ift Trabition und bas Organ ber Trabition ift Die Sprache. Die genze Epoche por ber Sprache, fo folgenreich fie auch fur die Welt gewesen, ift fur die Beligefdichte verloren. II. Nachdem aber auch bie Sprache erfunden, und burch fie bie Doglichfeit porbanden war, geschebene Dinge auszudruden und weiter mitzutheilen, fo geschah biefe Mittheilung Ans fange burch ben unfichern und wandelbgren Weg ber Sagen. Bon Munde ju Munde pflauzte fich eine folche Begebenheit burch eine lange Folge von Geschlecha tern fort, und ba fie burch Media ging, bie veranbert werden und verandern, fo mußte fie biefe Beranderungen mit erleiben. Die lebendige Trabition ober die mundliche Sage ift baber eine febr unzuverläffige Quelle fur bie Geschichte; baber find alle Begebenheiten por bem Gebrauche der Schrift fur die Beltgeschichte fo aut als verloren. III. Die Schrift ift aber felbft nicht unvergänglich; unzählig viele Dentmaler bes Alterthums haben Beit und Bufalle gerftort, und nur menige Trummer-haben fich aus ber Borwelt in bie Beiten ber Buchbruderfunft gerettet. Bei meitem ber großere Theil ift mit ben Aufschluffen, die er uns Schiller's fammtl. Berte. X. Bb. 28

geben follte, fur bie Beltgefcichte verloren. IV. Unter ben Wenigen endlich, welche bie Beit verfchonte, ift bie größere Ungabl burch bie Leibenschaft, burch ben Unverftand, und oft felbft burch bas Genie ibrer Befchreiber verunftaltet und untennbar gemacht. Das Miftrauen erwacht bei bem alteften biftorischen Dentmal, und es verläßt une nicht einmal bei einer Chronit des beutigen Tages. Bem wir über eine Begebenheit, die fich beute erft, und unter Denfchen, mit benen mir leben, und in ber Stadt, die mir bewohnen, ereignet, die Zeugen abboren und aus ihren widerspres chenben Berichten Mube haben, Die Babrbeit ju ents rathfeln; welchen Minth tonnen wir gu Rationen und Beiten mitbringen, die durch Frembartigfeit ber Sitten weiter ale burch ihre Sahrtaufenbe von uns ents legen find? - Die Heine Gumme von Begebenheiten, bie nach allen bisher geschebenen Auszugen gurudbleibt. ist ber Stoff ber Geschichte in ihrem weitesten Berftande. Bas und wie viel von biefem biftorischen Stoff gebort nun ber Universalgeschichte?

Aus der ganzen Summe diefer Begebenheit hebt ber Universalhistoriker diejenigen heraus, welche auf die heutige Gestalt der Welt und den Zustand der jetzt lebenden Generation einen wesentlichen, unwidersprechtichen und leicht zu verfolgenden Einfluß gehabt haben. Das Verhaltniß eines historischen Datums zu der heutigen Weltverfassung ist es also, worauf gesehrn werden muß, um Materialien für die Weltgeschichte zu sammeln. Die Weltgeschichte geht also von einem Prinzip aus, das dem Ansang der Welt gerade

entgegenstebet. Die wirkliche Rolge ber Begebenheiten ffeigt von bem Ursprung ber Dinge ju ihrer neuesten Ordnung berab; ber Universalbistorifer rudt von ber neuesten Beltiage aufwarts bem Ursprung ber Dinge Wenn er von dem laufenden Sahr : und Jahrhundert ju bem nachft vorhergegangenen in Go banten binauffleigt, und unter ben Begebenheiten, Die bas Lettere ibm barbietet, biejenigen fich mertt, welche ben Aufschluß über die nachstfolgenden enthalten wenn er biefen Bang ichrittmeife fortgefett bat bis aum Anfang - nicht ber Welt, benn babin fuhrt ibn fein Begweifer - bis jum Unfang ber Denkmaker; bann fteht es bei ihm, auf bem gemachten Weg umgutebren, und an bem Leitfaben biefer bezeichneten Racten; ungehindert und leicht, bom Unfang ber Dentmaler bis ju bem neueften Beitalter herunter ju fleigen. Dies ift die Weltgeschichte, Die wir baben, und Die Ihnen wird vorgetragen werden.

Weil die Weitgeschichte von dem Reichthum und der Armuth an Quellen abhängig ist, so mussen eben so viele Luden in der Weltgeschichte entstehen, als es leere Strecken in der Ueberlieferung gibt. So gleichsbrmig, nordwendig und bestimmt sich die Weltsveränderungen aus einander entwickeln, so unterbrochen und zusällig werden sie in der Geschichte in einander gesügt senn. Es ist daher zwischen dem Gange der Welt und dem Gange der Weltgeschichte man mit einem ununterbrochen fortsließenden Strom vergleichen, wovon aber in der Weltgeschichte nur bier und da

vine Welle beleuchtet wird. Da es ferner leicht gefcheben tann, bag ber Bufammenhang einer entfernten Beltbegebenheit mit bem Buftanb bes laufenben Sahres fraber in die Angen fallt, als die Berbindung, worin fe mit Ereigniffen ficht, bie ihr vorbergingen ober alcichaeitig maren, fo ift ebenfalls unvermeiblich, baff Begebenbeiten, Die fich mit bem neueften Beitalter auf's Genanefte binben, in bem Beitalter, bem fie eigentlich angeboren, nicht felten ifolirt erscheinen. Ein Ractum biefer Urt mare g. B. ber Urfprung bes Chriftenthums und befondere ber driftlichen Sittenlebre. Die driftliche Religion bat an der gegenwartigen Geftalt ben Belt einem fo vielfaltigen Antheil, bag ibre Erfcheinung bas wichtigfte Ractum fur bie Beltgefdichte mirb: aber meber in ber Beit, mo fie fich zeigte, nach in bem Bolfe, bei bem fie auffam, liegt (aus Mangel ber Quellen) ein befriedigender Erflarungs, grund ihrer Erscheinung.

So whibe benn unfere Weltgefchichte nie etwas anders, als ein Aggregat von Bruchftuden werben, und nie den Namen einer Wiffenschaft verdienen. Jetzt affo tommt ihr der philosophische Verstand zu Hulfe, und indem er diese Bruchstude durch thukliche Bindungsglieder verkettet, erhebt er das Aggregat zum Suftem, zu einem vernunftmäßig zusammenhängenden Ganzen. Seine Beglaubigung dazu liegt in der Gleichschmigkeit und unperänderlichen Einheit der Naturgesetze und des menschlichen Gemaths, welche Sindeit Urfache ift, das die Ereignisse des entferntesten Alterthums, unter dem Zusammenfluß ähnlicher Umstände von Außen,

in ben neuesten Zeitkäufen wiederkehren; daß alfe von ben neuesten Erscheinungen, die im Kreise umserer Beobachtung liegen, auf diejemigen, welche sich in geschichtlosen Zeiten verlieren, rudwärts ein Schluß gezogen und einiges Licht verbreitet werden kann. Die Methode, nach der Analogie zu schließen, ist, wie aberall, so auch in der Geschichte, ein machtiges Hilfsmittel: aber sie muß durch einen erheblichen Zweit gerechtsertigt, und mit eben so viel Vorsicht als Beurtheilung in Ausübung gebrucht werden.

Richt lange tann fich ber philosophische Geift bei bem Stoffe ber Beltgeschichte vermeilen, fo wird ein neuer Trieb in ihm gofchaftig werben, ber nach Uebereinftimmung ftrebt - ber ihn unwiderfteblich reigt. Alkes um fich berum feiner eigenen vernanftigen Ratur au affimiliren, und iche ibm bortommenbe Erfcheimung ju ber bochften Wirfung, Die er erfannt, jum Ge banten zu erheben. Je bfter alfo und mit je gladlicherem Erfolg er ben Berfuch emeuert, bas Bergangene mit bem Gegenwartigen ju verfnupfen : befto mehr wird er geneigt, was er als Urfache und Birtung in einander greifen fiebt, als Dittel und Abficht zu verbinden. Gine Erscheinung noch ber andern fangt an, fich bem blinden Ungefahr, ber geschlofen Freiheit ju entziehen, und fich einem abereinstimmenben Bangen (bas freilich nur in femer: Borfellung vorhanden ift) als ein paffendes Glied augureiben. Bald fallt es ihm fcmer, fic au aberreben, das diefe Rolge von Erscheinungen, die in feiner Borftellung fo viel Regelmäßigfeit und Abficht

annahm, diese Gigenfchaften in der Wirklichkeit berlaugne; es fallt ihm fchwer, wieber unter die blinde Berrichaft ber Rothwendigkeit ju geben, mas unter bem geliebenen Lichte bes Berftanbes angefangen batte, eine so beitere Gestalt zu gewinnen. Er nimmt alfo diefe harmonie aus fich felbst beraus, und verpflangt fie außer fich in die Ordnung ber Dinge, b. i. er bringt einen vernunftigen 3wed in ben Sang ber Belt, und ein teleologisches Prinzip in die Beltgeschichte. Mit diefem durchwandert er fie noch einmal, und balt es prufend gegen jebe Erscheinung, welche biefer große Schauplat ihm barbietet. Er fieht es durch taufend beiftimmende Racta bestätigt, und burch eben fo viele andere widerlegt; aber fo lange in ber Reibe ber Beltveranderungen noch wichtige Bindungeglieder fehlen, fo lange bas Schickfal über fo viele Beges benbeiten den letten Aufschluß noch gurudbalt, ertlart er bie Rrage fur unentichieben, und biejenige Meinung fiegt, welche bem Berftanbe bie bobere Befriedigung und bem Bergen bie gebiere Gludfelig. feit anzubieten bat.

Es bedarf wohl keiner Erinnerung, daß eine Welts geschichte nach letzterm Plane in den spätesten Zeiten erst zu erwarten steht. Eine vorschnelle Anwendung dieses großen Maßes konnte den Geschichtsforscher leicht in Versuchung führen, den Begebenheiten Gewalt anzuthun, und diese glackliche Epoche für die Weltsgeschichte immer weiter zu entfernen, indem er sie beschlennigen will. Aber nicht zu frühe kann die Aufsmerksamkeit auf diese lichtvolle und doch so sehr

vernachläßigte Seite der Weltgeschichte gezogen werden, wodurch sie sich an den bochsten Gegenstand aller menschlichen Bestrebungen auschließt. Schon der stille Hindlick auf dieses, wenn auch nur mögliche Ziel, muß dem Fleiß des Forschers einen belebenden Sporn und eine süße Erholung geben. Wichtig wird ihm auch die kleinste Bemühung seyn, wenn er sich auf dem Wege siebt, oder auch nur einen späten Nachfolger darauf leitet, das Problem der Weltordnung auszuldsen, und dem höchsten Geist in seiner schonken Wirkung zu begegnen.

Und auf folche Art behandelt, m. S.S., wird Ihnen bas Studium ber Beltgeschichte eine eben fo. auziehenbe als nutliche Beschäftigung gewähren. Licht wird fie in Ihrem Berftande, und eine wohlthatige Begeisterung in Ihrem herzen entzunden. Gie mird Ihren Geift von ber gemeinen und fleinlichen Anficht moralischer Dinge entwohnen, und, indem fie vor Ihren Augen bas große Gemalbe ber Zeiten und Bolfer aus einander breitet, wird fie die vorschnellen Enticheidungen bes Augenblicks, und bie beschrankten Urtbeile ber Gelbitfucht verbeffern. Indem fie ben Menfchen gewöhnt, fich mit ber gangen Bergangenbeit zusammen zu faffen, und mit feinen Schlaffen in die ferne Zukunft voraus zu eiten: so verbirgt fie bie Grenzen von Geburt und Tob, die bas Leben bes Menschen so eng und so brudend umschließen, so breitet fie optisch tauschend sein turges Dasen in einen unendlichen Raum aus, und führt bas Individuum unvermerkt in Die Gattung binuber.

Der Mensch bermandelt fich und fliebt von bet Bahne; feine Deinungen flieben und verwandeln fich mit ibm: Die Gefchichte allein bleibt unausgesett auf bem Gdauplat eine unfterbliche Bargerin aller Rationen und Zeiten. Bie ber homerifche Beve fleht fie mit gleich beiterm Bliete auf die blutigen Arbeiten bes Rriegs, und auf bie friedlichen Boller berab, bie fich bon ber Dilch ihrer Deerben fculblos ernabren. Bie regellos auch bie Areibeit bes Menichen mit bem Beltverlauf zu schalten scheine, rubig fiebt fie bem verworrenen Spiele ju; benn ihr weitreichenber Blid entbedt fichon von ferne, wo biefe regellos fcweifende Rreibeit am Banbe ber Rothwendigfeit geleitet wird. Bas fie bem ftrafenben Gemiffen eines Gregors und Eromwells gebeim balt, eilt fie ber Menfcheit ju offenbaren : Bod bet felbfifichtige Menfch niebrige 3wedte zwat verfolgen tann, abet unbewußt vortreffliche beforbert.

Kein falscher Schimmer wird sie blenden, tein Borurtheil der Zeit sie dahinreisen, denn sie erlebt das letzte Schickfal aller Dinge. Alles, was auf bort, hat für sie gleich kurz gedauert: sie halt den verdienten Olivenkranz frisch, und zerbricht den Obeslieden, den die Sirelkelt thurmte. Indem sie das seine Getriche aus einander legt, widarch die kuse Hand der Ratur schon seit dem Anfang der Welt die Kräfte des Menschen planvoll entwickelt, und nit Genauigkeit andeutet, was in jedem Zeitraume für diesen großen Naturplan gewonnen worden ist: so stellt sie den wahren Rässlad für Glückfulgkeit und Berdienst wieder ber, den der herrschende Wahn in jedem Jahrhundert

anders verfälschte. Sie heilt uns von ber übertriebenen Bewunderung bes Alterthums, und von ber kindischen Sehnsucht nach vergangenen Zeiten; und indem fie ums auf unsere eigenen Besitzungen aufmerksam macht, läßt sie uns die gepriefenen goldenen Zeiten Alexanders und Augusts nicht zurückwünschen.

Unfer menichliches Sabrhundert berbei zu fubren, haben fich - ohne es zu wiffen ober zu erzielen - alle vorhergebenden Zeitalter angestrengt. Unfer find alle Schate, welche Rleig und Genie, Bernunft und Erfahrung im langen Alter ber Welt endlich beimgebracht Aus ber Geschichte erft werben Sie lernen, baben. einen Werth auf bie Guter zu legen, benen Gewohnheit und unangefochtener Befit fo gerne unfere Dankbarkeit rauben: foftbare theure Guter, an benen bas Blut ber Beften und Ebelften flebt, Die burch die fchwere Arbeit fo vieler Generationen baben errungen werben muffen! Und welcher unter Ihnen, bei bem fich ein beller Beift mit einem empfindenden Bergen gattet, fonnte biefer boben Berpflichtung eingebent fenn, obne bag fich ein ftiller Bunfch in ibm regte, an bas tommenbe Geschlecht die Schuld zu entrichten, die er dem vergangenen nicht mehr abtragen fann? Gin ebles Berlangen muß in uns entgluben, ju bem reichen Bermachtnif von Babrbeit, Sittlichkeit und Freiheit, bas wir von ber Vorwelt überkamen und reich vermehrt an die Kolgewelt wieder abgeben muffen, auch aus unfern Mitteln einen Beitrag ju legen, und an biefer unverganglichen Rette, Die burch alle Menschengeschlechter fich windet, unfer fliebenbes Dafenn gu

befestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung sep, die in der bürgerlichen Gesellschaft Sie erwartet — etwas dazu steuern können Sie Alle! Jedem Berdienst ist eine Bahn zur Unsterblichkeit aufgethan, zu der wahren Unsterblichkeit meine ich, wo die That lebt und weiter eilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr zurückleiben sollte!

## Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitkaden der Mosaischen Urkunde. \*

## Nebergang des Menschen zur Freiheit und Humanität.

Un dem Leitbande des Inftinkte, woran sich noch jetzt das vernunftlose Thier leitet, mußte die Borssehung den Menschen in das Leben einführen, und, da seine Bernunft noch unentwickelt war, gleich einer wachsamen Umme hinter ihm stehen. Durch Hunger und Durst zeigte sich ihm das Bedürsniß der Nahrung an; was er zu Befriedigung desselben brauchte, hatte sie in reichlichem Borrath um ihn herum gelegt, und durch Geruch und Geschmack leitete sie ihn im Wählen. Durch ein sanstes Klima hatte sie seine Nackteit gesschont, und durch einen allgemeinen Frieden um ihn her sein wehrloses Leben gesichert. Für die Erhaltung seiner Gattung war durch den Geschlechtstrieb gesorgt.

<sup>&</sup>quot;Anmerkung bes Herausgebers. Diefer Auffan gehort, so wie bie beiben folgenden, zu ben universathistorischen Bortesungen bes Berfassers auf ber Universität Iena. Im 11ben heft ber Thalia erfchien er zuerst.

Als Pflanze und Thier war der Mensch also vollendet. Auch seine Bernunft hatte schon von sern angefangen, sich zu entfalten. Weil nämlich die Natur noch für ihn dachte, sorgte und handelte, so konnten sich seine Kräfte desto leichter und ungehinderter auf die ruhige Anschauung richten, seine Bernunft, noch von keiner Sorge zerstreut, konnte ungestört an ihrem Werkzeuge der Sprache bauen und das zarte Gedankenspiel stimmen. Mit dem Auge eines Glücklichen sah er jetzt noch herum in der Schöpfung; sein frohes Gemüthsaste alle Erscheinungen uneigennützig und rein auf, und legte sie rein und lauter in einem regen Gedächteniß nieder. Sanft und lachend war also der Ansang des Menschen, und dies mußte seyn, wenn er sich zu dem Kampse stärken sollte, der ihm bevorstand.

Setzen wir also, die Vorsehung ware auf dieser Stuse mit ihm still gestanden, so ware aus dem Menschen das glücklichste und geistreichste aller Thiere geworden,— aber aus der Bormundschaft des Naturtrichs war' er niemals getreten, frei und also moralisch waren seine Handlungen niemals geworden, über die Grenze der Thierheit war er niemals gestiegen. In einer wollüstigen Ruhe hatte er eine ewige Kindheit verlebt — und der Kreis, in welchem er sich bewegt, ware der kleinst, mögliche gewesen, von der Begierde zum Genuß, vom Genuß zu der Ruhe, und von der Ruhe wieder zur Begierde.

Aber der Mensch war zu ganz etwas Anderm beflimmt und die Rrafte, die in ihm lagen, riefen ihn zu einer ganz andern Glackseligkeit. Was die Ratur in feiner Biegenzeit fur ibn übernommen batte, follte er jett felbft får fich übernehmen, fobalb er manbig mar. Er felbit follte ber Schopfer feiner Gludfeligkeit weiben und nur ber Antheil, ben er baran batte, follte ben Grad biefer Gludfeligfeit bestimmen. Er folite ben Stand ber Unidulb, ben er jett verlor, wieber auffuchen lernen burch feine Bernunft und als ein freier vernunftiger Beift babin gurud tommen, wovon er als Pflange und ale eine Rreatur bee Infinkte ansgegangen mar; aus einem Paradies der Unwiffenbeit und Anechtschaft follte er fich, ware es auch nach fpaten Jahrtaufenden, ju einem Paradies der Erfennte niff und der Rreibeit binauf arbeiten, einem folchen nantlich, wo er bem morglifchen Befete in feiner Bruft eben fo unwandelbar geborchen murbe, ale er Unfange dem Inftinite gedient hatte, ale die Pflange und die Thiere biefem noch bienen. Bas mar alfo unvermeidlich? Was mußte geschehen, wenn er biefem weitgestedten Biel entgegen ruden follte? Gobald feine Bernunft ihre erften Rrafte nur gepruft batte, verfließ ion die Ratur aus ihren pflegenden Armen, ober, richtiger gesagt, er felbst, von einem Triebe gereitt, ben er felbft noch nicht kannte, und unwissend, mas er in Diefem Mugenblicke Großes that, er felbft riß ab von bem leitenden Bande, und mit feiner noch fcmarben Bernunft bon bem Inftintte nur von ferne begleis tet, marf er fich in bas milbe Gviel bes Lebens. machte er fich auf ben gefährlichen Weg zur moralis fchen Freiheit. Wenn wir abfo jene Stimme Gottes in Epen, die ihm ben Baum der Erteuntnig verbot;

in eine Stimme feines Inffinttes verwandeln, ber ibn von biefem Baume gurudzog, fo ift fein vermeintlicher Ungeborfam gegen jenes gottliche Gebot nichts Anders als - ein Abfall von seinem Instinkte - alfo erfte Menferung feiner Gelbfttbatigfeit, erftes Bageftud feis ner Bernunft, erfter Anfang feines moralifchen Dafenns. Diefer Abfall bes Menfchen vom Inftinkte, ber bas moralische Uebel zwar in die Schopfung brachte, aber nur um bas moralische Gut barin moglich zu machen, ift ohne Widerfpruch bie gludlichfte und größte Begebenheit in ber Menschengeschichte; von diesem Augenblick ber ichreibt fich feine Rreiheit, bier murbe ju feiner Moralitat ber erfte entfernte Grundftein gelegt. Der Bolfelebrer bat gang recht, wenn er biefe Begebenbeit als einen Rall bes erften Menfchen behandelt, und, wo es fich thun lagt, nutliche moralische Lebren baraus giebt; aber ber Philosoph bat nicht weniger Recht, ber menschlichen Natur im Großen zu biefem wichtigen Schritt gur Bolltommenbeit Glud gu monfchen. Der erfte bat Recht, es einen Rall zu nennen - benn ber Menich wurde aus einem unschulbigen Beschopf ein fcmlbiges, aus einem volltommenen 3beling ber Natur ein unvolltommenes moralisches Befen. aus einem gludlichen Inftrumente ein ungludlicher Ranffler.

Der Philosoph hat Recht, es einen Riesenschvitt ber Menscheit zu nennen, benn ber Mensch wurde baburch ans einem Stlaven bes Aatureriebes ein freihandelndes Geschopf, aus einem Automat ein fittliches Wefen, und mit Diesem Schritt trat er zuerst auf die

Leiter, Die ibn nach Berlauf von vielen Sabrtausenben jur Selbstberrichaft führen wird. Jest murbe ber Beg langer, ben er jum Genug nehmen mußte. Unfange burfte er nur die Sand ausstreden, um die Be friedigung fogleich auf die Begierbe folgen gu laffen; jest aber mußte er icon Nachdenten, Aleig und Dabe awischen bie Begierbe und ihre Befriedigung einschalten. Der Friede mar aufgehoben zwischen ihm und ben Thieren. Die Roth trieb fie jetzt gegen feine Pflanjungen, ja gegen ihn felbit an, und burch feine Bermunft mußte er fich Sicherheit und eine Ueberlegenbeit ber Rrafte, Die ibm die Natur versagt batte. funftlich über fie verschaffen: er maßte Waffen erfinben, und feinen Schlaf durch feste Wohnungen por biefem Keinde ficher stellen. Aber bier ichon erfette ihm die Natur an Freuden des Geiftes, mas fie ibm an Pflanzengenuffen genommen batte. Das felbit gepflanzte Rraut überraschte ibn mit einer Schmactbaftigfeit, Die er vorber nicht fennen gelernt batte; ber Schlaf beschlich ibn nach ber ermubenben Arbeit und unter felbstgebautem Dache fußer, ale in ber tragen Rube feines Paradiefes. 3m Rampfe mit bem Tiger, ber ibn anfiel, freute er fich feiner entbedten Glieberfraft und Lift, und mit jeder überwundenen Gefahr konnte er fich felbst fur bas Geschenk feines Lebens danken.

Sett mar er fur bas Paradies ichon zu ebel, und er kannte fich felbst nicht, wenn er im Drange ber Noth und unter ber Laft ber Sorgen fich in baffelbe zurudwunschte. Gin innerer ungebulbiger Trieb, ber erwachte Trieb feiner Selbstthätigkeit, hatte ihn bald in seiner mußigen Gladsseligkeit verfolgt, und ihm die Kreuden verekelt, die er sich nicht selbst geschaffen hatte. Er wurde das Paradies in eine Wildniß verwandelt, und dann die Wildniß zum Paradies gemacht haben. Aber glucklich für das Menschengeschlecht, wenn es keinen schlimmern Feind zu bekämpfen gehabt hätte, als die Trägheit des Ackers, den Grimm wilder Thiere und eine sihrmische Natur! — Die Noth brängte ihn, Leidenschaften wachten auf, und waffneten ihn bald gegen seines Gleichen. Mit dem Meuschen mußte er nm sein Dasen kämpfen, einen langen, lasterreichen, noch jest nicht gembigten Kampf, aber in diesem Kampse allein konnte er seine Vernunft und Sittslichkeit ausbilden.

## Sausliches Leben.

Die erften Shine, welche die Mutter ber Menschen gebar, batten vor ihren Ektern einen fehr wichtigen Bortheil voraus: sie wurden von Menschen erzogen. Wie Fortschritte, welche die lettern durch sich selbst, nud also weit laugsamer, batten thun massen, kamen ihren Kindern zu gut, und wurden diesen schan in ihrem zartesten Alter spielend und mit der Herzlicher liebe übergeben. Mit dem ersten Spin also, der vom Weibe geboren war, fangt das große Werkeng au, wirksam zu werden — das Werkzug, durch welches das ganze Meuschengeschlecht seine Vildung erhalten hat, und sortschen wird zu erhalten — nämlich die Tradition oder die Ueherlieferung der Begriffe.

Die mosaische Urkunde verläßt uns hier und aberspringt einen Zeitraum von funfzehn und mehrern Jahren, um uns die beiden Bruder als schon erwachsen aufzusahren. Aber diese Zwischenzeit ist für die Menschengeschichte wichtig, und wenn die Urkunde uns verläßt, so muß die Bernunft die Lucke erganzen.

Die Geburt eines Sohnes, seine Ernahrung, Wartung und Erziehung vermehrten bie Kenntniffe, Erfahrungen und Pflichten der ersten Menschen mit einem wichtigen Zuwachs, ben wir sorgfaltig aufzeichnen muffen.

Bon ben Thieren lernte die erste Mutter ohne 3weifel ihre nothwendigste Mutterpflicht, so wie sie bie Hulfsmittel bei der Geburt wahrscheinlich von der Noth gelernt hatte. Die Sorgfalt fur Rinder machte sie auf unzählige kleine Bequemlichkeiten aufmerksam, die ihr bis jetzt unbekannt gewesen; die Anzahl der Dinge, von denen sie Gebrauch machen lernte, vermehrte sich, und die Mutterliebe wurde sinnreich im Ersinden.

Bis jett hatten Beibe nur ein gefellschaftliches Berhaltniß, nur eine Gattung von Liebe erkannt, weil Jebes in bem Andern nur Einen Gegenstand vor sich hatte. Jetzt lernten sie mit einem neuen Gegenstand eine neue Gattung von Liebe, ein neues moralisches Berhaltniß kennen — elterliche Liebe. Diefes neue Gefühl von Liebe war von reinerer Art, als bas erfte, es war ganz uneigennützig, da jenes erfte bloß auf Bergnügen, auf wechselseitiges Bedürfniß des Umgangs gegründet gewesen war.

Sie betraten also mit biefer neuen Erfahrung schon eine bobere Stufe der Sittlichkeit — fie wurden verebelt.

Aber die elterliche Liebe, in welcher fich Beibe fur ihr Rind vereinigten, bewirfte nun auch eine nicht geringe Beranderung in bem Berhaltniß, worin fie bisher zu einander felbft geftanden hatten. Die Sorge, Die Frende, Die gartliche Theilnahme, worin fie fich får ben gemeinschaftlichen Gegenftand ihrer Liebe begegneten, fnupfte unter ihnen felbft neue und fchonere Bande an. Jebes entbedte bei biefer Belegenheit in bem anbern neue fittlich ichone Buge, und eine jebe folder Entbedungen erhobte und verfeinerte ihr Bers baltniß. Der Mann liebte in bem Beibe bie Mutter, Die Mutter feines geliebten Sohns. Das Beib ehrte und liebte in bem Mann ben Bater, ben Ernabrer ibres Rindes. Das blog finnliche Boblgefallen an einander erhob fich gur Sochachtung, aus der eigens nutigen Gefchlechteliebe erwuchs die fchone Erscheinung ber ebelichen Liebe.

Balb wurden diese moralischen Erfahrungen mit neuen bereichert. Die Kinder wuchsen heran, und auch unter ihnen knupfte sich allmählig ein zärtliches Band an. Das Kind hielt sich am liebsten zum Kinde, weil jedes Geschopf sich in seines Gleichen nur liebet. An zarten unmerklichen Fäden erwuchs die Geschwisterliebe. Eine neue Erfahrung für die ersten Eltern. Sie saben nun ein Bild der Geselligkeit, des Bohlwollens, zum ersten Mal außer ihnen, sie erkannten ihre eigenen Gefühle nur in einem jugendlichern Spiegel wieder.

Bis jest hatten Beibe, fo lange fie allein waren, nur in ber Gegenwart und in ber Bergangenheit gelebt, aber nun fing die ferne Zufunft an, ihnen Freuben gu zeigen. So wie sie ihre Kinder neben sich aufwachsen saben, und jeder Tag eine neue Fähigkeit in diesen entwickelte, thaten sich ihnen lachende Aussichten für die Jukunst auf, wenn diese Kinder nun einmal Männer und ihnen gleich werden würden — in ihren herzen erwachte ein neues Gefühl, die hoffnung. Welch ein unendliches Gebiet aber wird dem Menschen durch die hoffnung gedfinet! Vorher hatten sie jedes Vergnügen nur einmal, nur in der Gegenwart genossen — in der Erwartung wurde jede künstige Freude mit zahlenloser Wiederholung voraus empfunden!

Als die Kinder nun wirklich heranreiften, welche Mannichfaltigkeit kam auf einmal in diese erste Mensschengesellschaft! Jeder Begriff, den sie ihnen mitgetheilt hatten, hatte sich in jeder Seele anders gebildet und überraschte sie jetzt durch Neuheit. Jetzt wurde der Umlauf der Gedanken lebendig, das moralische Gefühl in Uebung gesetzt und durch Uebung entwickelt, die Sprache wurde schon reicher, malte schon bestimmter, und wagte sich schon an feinere Gefühle; neue Erfahrungen in der Natur um sie her, neue Anwendung der schon bekannten. Jetzt beschäftigte der Mensch ihre Ausmerksamkeit schon ganz. Jetzt war eine Gesahr mehr vorhanden, daß sie zur Nachahmung der Thiere herabsinken würden!

## Berfchiedenheit ber Lebensweife.

Der Fortschritt ber Aultur außerte fich schon bei ber erften Generation. Abam baute ben Ader; einen seiner Sohne seben wir schon einen neuen Nahrungszweig, bie Biehzucht, ergreifen. Das Menschengeschlecht scheibet fich also bier schon in zwei verschiedene Conditionen, in Felbbauer und hirten.

Bei ber Natur ging ber erste Mensch in die Schule, und ihr hat er alle nützlichen Kunste des Lebens abgeslernt. Bei einer ausmerksamen Betrachtung konnte ihm die Ordnung nicht lange verborgen bleiben, nach welcher die Pflanzen sich wieder erzeugen. Er sah die Natur selbst saen und begießen, sein Nachahmungestrieb erwachte, und bald spornte ihn die Noth, der Natur seinen Arm zu leihen, und ihrer freiwilligen Ergiebigkeit durch Kunst nachzuhelsen.

Man muß aber nicht glauben, daß ber erfte Unbau gleich Getreibebau gewesen, wozu schon febr große Buruftungen nothig find, und es ift bem Bang ber Natur gemaß, ftete von dem Ginfachern zu bem Bufammengefettern fortzuschreiten. Babricheinlich mar ber Reis eines ber erften Gewächse, die ber Menfch bauete; die Ratur lud ihn bagn ein, benn ber Reis wachst in Indien wild, und die altesten Geschichtschreiber sprechen von dem Reisbau als einer der alteften Arten bee Feldbauce. Der Menfc bemerkte, bag bei einer anhaltenden Durre die Pflangen ermatten, nach einem Regen aber fich fchnell wieder erholten. Er bemertte ferner, daß ba, wo ein übertretender Strom einen Schlamin gurudigelaffen, Die Fruchtbarteit großer mar. Er benutte diefe beiben Entbedungen, er gab feinen Pflanzungen einen kunftlichen Regen, und brachte Schlamm auf seinen Ader, wenn tein Rlug in ber

Rabe war, ber ihm folchen geben konnte. Er lernte begießen und bungen.

Schwerer Scheint ber Schritt ju fenn, ben er gum Bebrauch ber Thiere machte; aber auch bier fing er, wie aberall, bei bem Raturlichen und Unschuldigen querft an; und er begnugte fich vielleicht viele Denichenalter lang mit ber Dilch bes Thieres, ebe er Sand an beffen Leben legte. Done 3weifel mar es bie Muttermilch, die ibn zu dem Bersuche einlub, fich ber Thiermilch zu bedienen. Richt sobald aber batte er biefe neue Rahrung fennen lernen, als er fich ihrer auf immer verficherte. Um Diefe Speife jebergeit bereit und im Borrath zu baben, burfte es nicht bem Bufall überlaffen werben, ob ibm biefer gerade, wenn er bungerte, ein folches Thier entgegen fubren wollte. Er verfiel alfo barauf, eine gewiffe Anzahl folcher Thiere immer um fich ju berfammeln, er verschaffte fich eine Beerbe; biefe mußte er aber unter benjenigen Thieren fuchen, Die gefellig leben, und er mußte fie aus bem Stande wilder Freiheit in den Stand ber Dienftbarfeit und friedlichen Rube verfeten, b. i. er mußte fie gabmen. Che er fich aber an Diejenigen magte, Die von wilberer Natur und ihm an naturlichen Baffen und Rraften überlegen waren, versuchte er es zuerft mit benjenigen, benen er felbft an Rraft überlegen mar, und welche bon Natur weniger Bilbheit befaßen. Er butete alfo fraber Schafe, ale er Schweine, Ochfen und Pferbe batete.

Sobald er feinen Thieren ihre Freiheit geraubt batte, war er in die Nothwendigfeit gefetet, fie felbft

zu ernahren und für sie zu sorgen. So wurde er also zum hirten, und so lange die Gesellschaft noch klein war, konnte die Natur seiner kleinen Deerde Nahrung im Ueberfluß barbieten. Er hatte keine andere Mahe, als die Beide aufzusuchen, und sie, wenn sie abgeweidet war, mit einer andern zu vertauschen. Der reichste Ueberfluß lohnte ihm für diese leichte Beschäftigung, und der Ertrag seiner Arbeit war keinem Wechsel, weder der Jahrszeit noch der Bitterung, unterworfen. Ein gleichsdrmiger Genuß war das Loos des hirtenstandes, Freiheit und ein frehlicher Müßiggang sein Charakter.

Sanz anders verhielt es sich mit dem Feldbaner. Sklavisch war dieser an den Boden, den er bepflanzt hatte, gebunden, und mit der Lebensart, die er ergriff, hatte er jede Freiheit seines Ausenthalts aufgegeben. Sorgfältig mußte er sich nach der zärtlichen Natur des Gewächses richten, das er zog, und dem Bachsthum desselben durch Kunst und Arbeit zu Hilfe kommen, wenn der andere seine Heerde selbst für sich sorgen ließ. Mangel an Werkzeugen machte ihm anfänglich jede Arbeit schwerer, und doch war er ihr mit zwei Händen kaum gewachsen. Wie muhfam mußte seine Lebensart seyn, ehe die Pflugschaar sie ihm ersleichterte, ehe er den gebändigten Stier zwang, die Arbeit mit ihm zu theilen.

Das Aufreißen des Erdreichs, Aussaat und Bafferung, die Ernte selbst, wie viele Arbeiten erforderte bieses alles! und welche Arbeit erft nach der Ernte, bis die Frucht seines Fleißes so weit gebracht war, von ihm gewossen zu werden! Wie oft mußte er sich gegen wilbe Thiere, die sie ausielen, für seine Pflanzungen wehren, sie haten oder verzäunen, oft vielleicht gar mit Gefahr seines Lebens dafür tämpfen! Und wie unsicher war ihm dabei noch immer die Frucht seines Fleises, in die Gewalt der Witterung und der Jahrszeit gegeben! Ein übertretender Strom, ein sallender Lagel war genug, sie ihm am Ziel noch zu rauben, und ihn dem hartesten Mangel auszusehen. Dart also, ungleich und zweiselhaft war das Loos des Pieren, und seine Seele mußte in einem durch so viele Arbeit gehärteten Korper verwildern.

Fiel es ihm nun ein, dieses harte Schickal mit bem glücklichen Leben des hirten zu vergleichen, so mußte ihm diese Ungleichheit auffallen, er mußte nach feiner sinnlichen Borftellungsart — jenen für einen vorgezogenen Gunftling des himmels halten.

Der Neid erwachte in seinem Busen; diese ungludliche Leidenschaft mußte, bei der ersten Ungleichheit unter Menschen, erwachen. Mit Scheelsucht blidte er jetzt den Segen des hirten an, der ihm ruhig gegenüber im Schatten weidete, wenn ihn selbst die Sonnenhitze stach, und die Arbeit ihm den Schweiß aus der Stirne preßte. Die sorglose Frohlichkeit des hirten that ihm webe. Er haßte ihn wegen seines Gluds und verachtete ihn seines Mußiggangs wegen. So bewahrte er einen stillen Unwillen gegen ihn in seinem herzen, der bei dem nächsten Anlaß in Gewaltthätigseit ausbrechen mußte. Dieser Anlaß aber

fonnte nicht lange ausbleiben. Die Gerechtsome eines Reden batte ju biefer Beit noch feine beftimmten Grenzen, und feine Gefete waren noch vorbanden. bie bas Dein und Dein auseinander gefett batten. Beber glaubte, noch einen gleichen Anspruch auf bie gange Erbe gu baben, benn bie Bertheilung in Gigenthum follte erft durch eintretende Collifionen berbei gefahrt werben. Gefett nun, ber Sirte batte alle Begenden umber mit feiner Deerbe abgeweibet, und fablte boch auch teine Luft bagu, fich weit von ber Ramilie in fernen Gegenden zu verlieren - mas that et alfo? worauf mußte er naturlicher Beife verfallen? Er trieb feine Beerbe in Die Bflanzungen bes Ackermanns. ober ließ es wenigstens gescheben, baß fie felbft biefen Beg nabm. Dier mar reicher Borrath fur feine Schafe, und fein Gefet war noch ba, es ibm gu Alles, wornach er greifen konnte, war fein fo raisonnirte die findische Menschheit.

Jetzt also jum ersten Male kam ber Mensch in Collision mit dem Menschen; an die Stelle der wilden Thiere, mit denen es der Ackermann bis jetzt zu thun gehabt hatte, trat nun der Mensch. Dieser erschien jetzt gegen ihn als ein feindseliges Raubthier, das seine Pflanzungen verwüssen wollte. Kein Wunder, daß er ihn auf eben die Art empfing, wie er das Raubthier empfangen hatte, dem der Mensch jetzt nachahmte. Der Haß, den er schon lange Jahre in seiner Brust herum getragen, wirkte mit, ihn zu erbittern; und ein morderischer Schlag mit der Reule rächte ihn auf einmal an dem langen Glack seines

beneibeten Rachbars. Go traurig endigte bie erfte Collifion ber Menfchen.

## Aufgehobene Stanbesgleichheit.

Einige Worte der Urtunde lassen uns schließen, daß die Polygamie in jeuen frühen Zeiten etwas Seltenes, und also damals schon Herkommen gewosen sen, sich in Shen einzuschränken, und mit Einer Gattin zu begnügen. Ordentliche Eben scheinen aber schon eine gewisse Sittlichkeit und Verfeinerung anzuzeigen, die man in jenen frühen Zeiten kaum erwarten sollte. Meistens gelangen die Menschen nur durch die Folgen der Unordnung zur Einführung der Ordnung, und Gesetzlosigkeit führt gewöhnlich erst zu Gesetzen.

Diese Einführung ordentlicher Eben scheint also nicht sowohl auf Gesetzen, als auf dem herkommen beruht zu haben. Der Mensch konnte nicht anders, als in der She leben, und das Beispiel des ersten hatte für den zweiten schon einige Kraft des Gesetzes. Mit einem einzigen Paar hatte das Menschengeschlecht angefangen. Die Natur hatte also ihren Billen in diesem Beispiel gleichsam verkündigt.

Nimmt man alfo an, daß in ben allererften Zeiten bas Berhaltniß ber Angahl zwischen beiben Geschlechtern gleich gewesen sen, so ordnete schon die Natur, was ber Mensch nicht geordnet hatte. Jeber nahm nur eine Gattin, weil nur eine für ihn übrig war.

Wenn fich nun endlich in der Anzahl beider Gefchlechter auch ein merkliches Diffverhaltniß zeigte, und Wahlen ftatt fanden, fo mar biefe Ordnung durch Observanz einmal besessigt, und Mirmand magte es so leicht, die Weise der Bater durch eine Reuerung zu verletzen.

Eben fo, wie die Ordnung ber Wen, richtete fich auch ein gewiffes naturliches Regiment in ber Gefellfchaft von felbit ein. Das vaterliche Anfebn batte bie Ratur gegrundet, weil fie bas bulflofe Rind von bem Bater abbangig machte, und es vom garten Alter an gewöhnte, feinen Billen zu ehren. Diefe Empfindung mußte ber Sobn fein ganges Leben binburch beibebalten. Burbe er auch nun felbft Bater, fo tonnte fein Gobn benjenigen nicht ohne Ehrfurcht ansehen, bem er von feinem Bater fo ehrerbietig begegnet fah, und fillschweigend mußte er bem Bater feines Baters ein boberes Unsehn zugestehen. Dieses Anfehn des Stammberrn mußte fich in gleichem Grabe mit jeber Bermehrung ber Familie, und mit jeder bobern Stufe feines Alters vermehren, und bie großere Erfahrenbeit, bie Arucht eines fo langen Lebens, mußte ibm obnebin über Jeben, ber junger mar, eine naturliche Ueberlegenbeit geben. In jeber ftrittigen Sache mar ber Stammberr alfo bie lette Inftang, und burch bie lange Beobachtung biefes Gebrauchs grundete fich endlich eine naturliche fanfte Dbergewalt, bie Patriarchen Regierung, welche aber bie allgemeine Gleichheit barum nicht aufbob, sondern vielmehr befestigte.

Aber diese Gleichheit konnte nicht immer Bestand haben. Einige waren weniger arbeitsam, einige weniger von dem Glad und ihrem Erdreich beganftigt, einige schwächlicher geboren als die andern, es gab also

Starte und Schmache, Berglofe und Bergagte, Boble habende und Arme. Der Schwache und Arme mußte bitten, ber Bohlhabenbe tonnte geben und verfagen. Die Abhangigteit ber Menschen von Menschen fing an.

Die Natur ber Dinge batte es einführen muffen, bag bas bobe Alter von ber Arbeit befreite, und ber Jungling fur ben Greis, ber Sohn fur ben grauen Bater die Geschäfte übernahm. Bald murbe biefe Pflicht ber Natur bon ber Runft nachgeabmt. Manchem mußte ber Bunich aufsteigen, Die bequeme Rube bes Greifen mit ben Genuffen bes Junglings ju verbinden, und fich funftig Jemand zu verschaffen, ber fur ibn bie Dienste eines Sobnes übernabme. Sein Auge fiel auf ben Urmen ober Schmachern, ber feinen Schut aufforderte, oder feinen Ueberfluß in Unspruch nahm. Der Urme und Schwache bedurfte feines Beiftandes, er bingegen brauchte ben Kleiß bes Urmen. Das Gine also wurde bie Bedingung bes Anbern. Der Arme und Schwache biente und empfing, ber Starte und Reiche gab und ging mußig.

Der erste Unterschied der Stände.

Der Reiche wurde reicher durch des Armen Fleiß; seinen Reichthum zu vermehren, vermehrte er also die Zahl seiner Anechte; Biele also sah er um sich, die minder glucklich als er waren, Viele hingen von ihm ab. Der Reiche fühlte sich und wurde stolz. Er sing au, die Werkzeuge seines Gluckes mit Werkzeugen seines Willens zu verwechseln. Die Arbeit Bieler kam ihm, dem Einzigen, zu gut; also schloß er, diese Vielen

sepen bes Einzigen wegen ba — Er hatte nur einen Beinen Schritt jum Despoten.

Der Sohn des Reichen fing an, sich beffer zu bunten, als die Sohne von seines Baters Anechten. Der himmel hatte ihn mehr begunstigt als diese; er war dem himmel also lieber. Er nannte sich Sohn des himmels, wie wir Gunstlinge des Glucks Sohne des Glucks nennen. Gegen ihn, den Sohn des himmels, war der Anecht nur ein Menschensohn. Daber in der Genesis der Unterschied zwischen Kindern Eloshims und Kindern der Menschen.

Das Glad führte ben Reichen jum Maßiggang, ber Mußiggang führte ihn jur Lusternheit und endlich jum Laster. Sein Leben auszufüllen, mußte er die Jahl seiner Genusse vermehren; schon reichte bas gewöhnliche Maß ber Natur nicht mehr bin, ben Schwelger zu befriedigen, ber in seiner tragen Rube auf Ergötzungen sann.

Er mußte Alles besser und Alles in reicherem Maße haben als der Anccht. Der Anecht begnügte sich noch mit Einer Gattin. Er erlaubte sich mehrere Beiber. Immerwährender Senuß stumpft aber ab und ermüdet. Er mußte darauf benten, ihn durch künstliche Reize zu erheben. Ein neuer Schritt. Er nahm nicht mehr vorlieb mit dem, was den fünlichen Trieb nur befriedigte; er wollte in einen Genuß mehrere and feinere Freuden gelegt haben. Erlaubte Bergnüsgungen sättigten ihn nicht mehr; seine Begierde versiel nun auf heimliche. Das Weib allein reizte ihn nicht mehr. Er verlangte jetzt schon Schönheit von ihm.

Unter den Tochtern seiner Anechte entdedte er schone Beiber. Sein Glud hatte ihn stolz gemacht; Stolz und Sicherheit machten ihn trotig. Er überredete sich leicht, daß Alles sein sen, was seinen Anechten gehdre. Beil ihm Alles hinging, so erlaubte er sich Alles. Die Tochter seines Anechts war ihm zur Gattin zu niedrig, aber zur Befriedigung seiner Lüste war sie doch zu gebrauchen. Ein neuer wichtiger Schritt ber Verfeinerung zur Verschlimmerung.

Sobald aber nun das Beispiel einmal gegeben war, so mußte die Sittenverberbniß bald allgemein werden. Je weniger Zwangsgesetze sie namlich vorfand, die ihr hatten Einhalt thun tommen, je naher die Gesellschaft, in welcher diese Sittenlosigkeit aufkam, noch dem Stande der Unschuld war, besto reißender mußte sie sich verbreiten.

Das Recht bes Startern fam auf, Macht berechtigte zur Unterdruckung, und jum ersten Male zeigen fich Thrannen.

Die Urknnbe gibt fie als Sohne ber Freude an, als die unachten Rinder, die in gesetzwidriger Bermisschung erzeugt wurden. Rann man dieses für buchstäblich wahr halten, so liegt eine große Feinheit in diesem Zug, die man meines Wiffens noch nicht auseinander gesetzt hat. Diese Bastard Sohne erbten den Stolz des Baters, aber nicht seine Gater. Bielleicht liebte sie der Bater und zog sie bei seinen Ledzeiten vor, aber von seinen rechtmäßigen Erben wurden sie auss geschlossen und vertrieben, sobald er todt war. hins ausgestoßen von einer Familie, der sie durch einen

unrechten Beg aufgebrungen worden, saben fie fich verlaffen und einsam in der weiten Belt, fie gehorten Niemand an, und nichts gehorte ihnen; damals aber war keine andere Lebensweise in der Belt, als man mußte entweder herr oder eines herrn Knecht seyn.

Ohne das Erfte zu senn, dunkten fie sich zu bem Letztern zu stolz; auch waren sie zu bequem erzogen, um dienen zu lernen. Was sollten sie also thun? Der Dunkel auf ihre Geburt und feste Glieder war alles, was ihnen geblieden war; nur die Erinnerung an ehemaligen Bohlstand, und ein herz, das auf die Gesellschaft erbittert war, begleitete sie in's Elend. Der hunger machte sie zu Raubern, und Raubergluck zu Abenteurern, endlich gar zu helben.

Bald wurden sie dem friedlichen Feldbauer, dem wehrlosen hirten fürchterlich, und erpresten von ihm, was sie wollten. Ihr Glud und ihre Siegesthaten machten sie weit umber berüchtigt, und der bequeme Uebersluß dieser neuen Lebensweise mochte wohl Mehrere zu ihrer Bande schlagen. So wurden sie gewaltig, wie die Schrift sagt, und berühmte Leute.

Diese überhandnehmende Unordnung in der ersten Gesellschaft wurde sich endlich mahrscheinlich mit Ordnung geendigt, und die einmal aufgehobene Gleichheit unter ben Menschen von dem patriarchalischen Regiment zu Monarchien geführt haben — Einer dieser Abenteurer, mächtiger und kuhner als die andern, wurde sich zu ihrem herrn aufgeworfen, eine seste Stadt gebaut, und den ersten Staat gegründet haben — aber diese Erscheinung kam dem Wesen, das das Schickfal der

Welt lentt, noch zu fruhe, und eine farchterliche Raturbegebenheit bemmte plotilich alle Schritte, welche bas Menschengeschlecht zu seiner Verfeinerung zu thun im Begriffe war.

## Der erfte Konig.

Affice, durch die Ueberschwemmung von feinen menfchlichen Bewohnern verlaffen, mußte balb wilben Thieren gum Raub werben, die fich auf einem fo fruchtbaren Erbreich, als auf bie Ueberschwemmung folgte, fchnell und in großer Angabl vermehrten, und ibre Berrichaft ba ausbreiten, wo ber Denich zu schwach war, ihr Einhalt zu thun. Reber Strich Landes alfo, ben bas neue Menschengeschlecht bebauete, mußte ben wilben Thieren erft abgerungen und mit Lift und Gewalt ferner gegen fie vertheidigt werben. Unfer Europa ift jest von biefen milben Bewohnern gereinigt, und taum tonnen wir uns einen Begriff von bem Elend machen, bas jene Beiten gebruckt bat; aber wie farchterlich biefe Plage gewesen fenn maffe, laffen uns, außer mehrern Stellen ber Schrift, bie Bewohnbeiten ber alteften Bolfer und besonders ber Griechen schlieften, die den Bezwingern wilder Thiere Unsterbe lichkeit und die Gotterwurde querkannt baben.

So wurde der Thebaner Dedipus Ronig, weil er die verheerende Sphinx ansgerottet; fo erwarden fich Perfeus, herfules, Thefeus und viele Andere ihren Nachruhm und ihre Apotheofe. Wer alfo an Bertifgung diefer allgemeinen Feinde arbeitete, war der größte Wohlthater der Menschen, und um gludlich

barin zu fenn, mußte er auch wirflich feltene Gaben in fich vereinigen. Die Jagd gegen biefe Thiere war, che der Rrieg unter Menschen selbst zu wuthen begann, bas eigentliche Bert ber helben. Babricheinlich murbe biefe Jagb in großen Saufen angeftellt, bie immer der Tapferfte anfahrte, derjenige namlich, bem fein Duth und fein Berftand eine natarliche Ueberlegenbeit über bie Anbern verschafften. gab bann zu ben wichtigsten biefer Rriegesthaten feinen Namen, und biefer Rame lub viele Bunberte ein, fich ju feinem Gefolge ju fcblagen, um unter ihm Thaten ber Tapferfeit zu thun. Beil biefe Jagben nach gemiffen planmäßigen Dispositionen vorgenommen werben mußten, die der Anführer entwarf und dirigirte, fo fette er fich daburch ftillschweigend in ben Befit, ben übrigen ihre Rollen jugutheilen, und feinen Billen gu bem ibrigen ju machen. Man wurde unvermertt gewohnt, ibm Rolge zu leiften, und fich feinen beffern Einfichten zu unterwerfen. hatte er fich durch Thaten perfonlicher Tapferteit, burch Rhonbeit ber Seele und Starte bes Urms bervorgethan, fo wirften Aurcht und Bewunderung zu feinem Bortheil, daß man fich gulet blindlings feiner Sabrung unterwarf. Entftanden nun 3wistigkeiten unter seinen Ragdgenoffen, Die unter einem fo zahlreichen roben Jägerschwarm nicht lange ausbleiben tonnten, fo war er, ben Alle furchteten und ebrten, ber naturlichste Richter bes Streits, und bie Ehrfurcht und Kurcht vor seiner verfonlichen Tapferfeit war genug, feinen Ausspruchen Rraft zu geben. Go

wurde er aus einem Unführer ber Jagben ichon ein Befehlshaber und Richter.

Burde ber Raub nun getheilt, so mußte billigerweise die großere Portion ihm, bem Anfahrer, zufallen, und da er solche für sich selbst nicht verbrauchte,
so hatte er etwas, womit er sich Andere verbinden,
und sich also Anhanger und Freunde erwerben konnte.
Bald sammelte sich eine Anzahl der Tapfersten, die
er immer durch neue Wohlthaten zu vermehren suchte,
um seine Person, und unvermerkt hatte er sich eine
Art von Leibwache, eine Schaar von Mamelucken,
daraus gebildet, die seine Anmaßungen mit wildem
Eifer unterstützte, und Jeden, der sich ihm widersetzen
mochte, durch ihre Anzahl in Schrecken setze.

Da feine Jagben allen Gutebefigern und Birten, beren Grenzen er baburch von verwustenden Reinden reinigte, nutlich murben, fo mochte ibm anfänglich ein freiwilliges Geschent in Fruchten bes Relbes und ber heerbe fur biefe nutliche Mabe gereicht worden fenn, bas er fich in ber Folge als einen verbienten Tribut fortsetzen ließ, und endlich als eine Schuld und ale eine pflichtmäßige Abgabe erpreßte. Diefe Erwerbungen vertheilte er unter Die Tuchtigsten feines haufens, und bergroßerte baburch immer mehr bie 3abl feiner Rreaturen. Beil ihn feine Jagben bftere burch glur und Felber führten, Die bei biefen Durchzugen Schaben litten, fo fanben es viele Gute, befiter fur gut, biefe Laft burch ein freiwilliges Geschenk abzukaufen, welches er gleichfalls nachher bon allen Undern, benen er batte ichaben tonnen,

einforberte. Durch folde und abnliche Mittel vermebrte er feinen Reichthum, und burch biefen - feinen Anbang, ber endlich zu einer kleinen Urmee anwuchs, die um so furchterlicher war, weil fie fich im Rampf mit bem 26wen und Tiger ju jeder Gefahr und Arbeit abgebartet batte, und burch ihr rauhes Sandwerk verwildert war. Der Schreden ging jett vor seinem Namen ber, und Riemand burfte es mehr magen, ibm eine Bitte gu verweigern. Rielen amifchen einem aus feiner Begleitung und einem Fremben Streitigkeifen vor, fo appellirte ber Rager naturlicherweise an feinen Anführer Beschützer, und fo lernte biefer feine Gerichtebarkeit auch über Dinge, die feine Jagb nichts angingen, ver-Run fehlte ibm jum Ronige nichts mehr, als eine feierliche Anerkennung, und konnte man ihm biefe wohl an ber Spite feiner gewaffneten und gebieterifchen Schaaren versagen? Er war ber Tuchtigfte ju berrichen, weil er ber Machtigste mar, seine Befehle burchauseten. Er war ber allgemeine Bobltbater Aller, weil man ibm Rube und Sicherheit vor bem gemeinschaftlichen Reind verdantte. Er mar icon im Befit ber Gemalt, weil ihm die Machtigften zu Gebote fanden.

Auf eine abnliche Art wurden die Borfahren des Alarich, des Attila, des Meroveus Konige ihrer Bolker. Sben so ift's mit den griechischen Konigen, die uns homer in der Ilias aufführt. Alle waren zuerst Ansschrer eines kriegerischen Hausens, Ueberwinder von Ungeheuern, Wohlthater ihrer Nation. Aus kriegerischen Anführern wurden sie allmählig Schiedsmänner und Richter; mit dem gemachten Raube erkauften sie sich

einen Anhang, ber fie machtig und furchterlich machte. Durch Gewalt endlich fliegen fie auf ben Thron.

Man fubrt bas Beispiel bes Dejoces in Mebien an, bem bas Bolt bie tonigliche Barbe freiwillig übertrug, nachbem er fich bemfelben als Richter nutlich gemacht batte. Aber man that Unrecht, Diefes Beifpiel auf die Entstehung bes erften Ronige anzumenden. Als die Meder ben Dejoces zu ihrem Ronige machten. maren fie icon ein Bolt, icon eine formirte politifche Gesellschaft; in dem vorliegenden Kalle bingegen follte burch ben erften Ronig bie erfte politische Gesellschaft Die Deber hatten bas brudende Joch ber affprischen Monarchen getragen; ber Ronig, von bem fest die Rebe ift, mar ber erfte in ber Welt, und bas Bolt, bas fich ihm unterwarf, eine Gesellschaft freigeborner Menschen, Die noch feine Gewalt uber fich gefeben batten. Gine ichon ebemals gedulbete Bewalt laft fich febr gut auf biefem rubigen Weg wieber berftellen, aber auf diefem rubigen Beg lagt fic eine gang neue und unbefannte nicht einfegen.

Es scheint also bem Sang der Dinge gemäßer, daß der erste Abnig ein Usurpator war, den nicht ein freiwilliger einstimmiger Auf der Nation (denn damals war noch keine Nation), sondern Gewalt und Ginck und eine schlagsertige Willy auf den Thron septen.

## Die Sendung Moses. \*

Die Grandung des jadischen Staats durch Moses ift eine der denkunrdigsten Begebenheiten, welche die Geschichte ausbewahrt hat, wichtig durch die Starke bes Berstandes, wodurch sie in's Werk gerichtet worden, wichtiger noch durch ihre Folgen auf die Welt, die noch dis auf diesen Augenblick fortdauern. Zwei Religionen, welche den größten Theil der bewohnten Erde beherrschen, das Christenthum und der Islamismus, stützen sich beide auf die Religion der Hebräer, und ohne diese wurde es niemals weder ein Christenthum noch einen Koran gegeben haben.

Ja, in einem gewissen Sinne ist es unwiderleglich wahr, daß wir der Mosaischen Religion einen großen Theil der Aufklarung danken, deren wir uns heutiges Tags erfreuen. Denn durch sie wurde eine kostbare Bahrheit, welche die sich selbst überlassene Bernunft erst nach einer langsamen Entwickelung wurde gefunden haben, die Lehre von dem einigen Gott, vorläusig unter dem Bolke verbreitet, und als ein Gegenstand

<sup>\*</sup> Anmert, bes herausgebers. Im 10ten heft ber Thalia wurde biefer Auffat juerft gebrudt.

bes blinden Glaubens fo lange unter bemfelben erhalten, bis fie endlich in den bellern Ropfen zu einem Bernunftbegriff reifen tonnte. Daburd wurden einem großen Theil bes Menfchengeschlechts alle bie traurigen Arrwege erfpart, worauf ber Glaube an Bielgotterei aulett fubren muß, und die bebraifche Berfaffung erbielt ben ausschließenben Borgug, bag die Religion ber Beifen mit ber Bolkereligion nicht in birektem Biberwruche stand, wie es boch bei ben aufgeklarten Beiben ber Rall war. Mus biefem Standpunkte betrachtet, muß uns die Nation ber Bebraer als ein wichtiges universalbiftorisches Bolf erscheinen, und alles Bofe, welches man diefem Bolte nachzusagen gewohnt ift, alle Bemubungen witiger Ropfe, es zu verkleinern, werben uns nicht hindern, gerecht gegen baffelbe gu fenn. Die Unwurdigfeit und Bermorfenbeit ber Nation fann bas erhabene Berbienft ihres Gefetgebers nicht vertilgen, und eben fo wenig ben großen Ginflug vernichten, ben biefe Nation mit Recht in ber Beltgefcbichte bebauptet. Als ein unreines und gemeines Befaff, worin aber etwas febr Roftbares aufbemabrt worden, muffen wir fie ichaten; wir muffen in ibr ben Canal verebren, ben, so unrein er auch war, bie Borficht ermablte, une bas ebelfte aller Guter, bie Babrbeit, juguführen; ben fie aber auch gerbrach. fobalb er geleiftet batte, mas er follte. Auf biese Art werben wir gleich weit entfernt fenn, bem bebrais ichen Bolt einen Berth aufzubringen, ben es nie gehabt bat, und ihm ein Berbienft ju rauben, bas ihm nicht ftreitig gemacht werben fann.

Die Bebraer tamen, wie befannt ift, ale eine eine gige Romadenfamilie, die nicht über fiebengig Seelen begriff, nach Megypten, und wurden erft in Megypten gum Bolt. Babrent eines Zeitraums von bhngefahr vierhundert Jahren, Die fie in Diesem Lande gubrachten, vermehrten fie fich beinahe bis ju gwei Dillionen, umter welchen fechehunderttaufend fireitbare Danner ge gablt murben, als fie aus biefent Ronigreiche zogen. Babrend ihres langen Aufenthalts lebten fie abgefonbert von den Aegyptern, abgesondert sowohl burch ben eigenen Bohnplat, ben fie einnahmen, als auch burch ihren nomabifchen Stand, ber fie allen Gingebornen bes Landes jum Abscheu machte, und von allem Am theil an ben burgerlichen Rechten ber Megupter ausschloß. Sie regierten fich nach nomabischer Art fort, ber Sausbater bie Ramilie, ber Stammfurft bie Stamme, und machten auf diefe Urt einen Staat im Staate aus, ber endlich burch feine ungebeure Bermehrung bie Beforguiß ber Ronige erweckte.

Eine solche abgesonderte Menschenmenge im Dersen des Reichs, durch ihre nomadische Lebensart mussig, die unter sich sehr genau zusammenhielt, mit dem Staat aber gar kein Interesse gemein hatte, konnte bei einem seindlichen Einfall gefährlich werden, und leicht in Versuchung gerathen, die Schwäche des Staats, deren mußige Zuschauerin sie war, zu benutzen. Die Staatsklugheit rieth also, sie scharf zu bewachen, zu beschäftigen und auf Verminderung ihrer Anzahl zu benken. Man drackte sie also mit schwerer Arbeit, und wie man auf diesem Wege gelernt hatte, sie dem

Staat fogar nutlich zu machen, fo vereinigte fich nur auch ber Gigennut mit ber Politit, um ihre Laften su vermehren. Unmenschlich zwang man fie zum bffentlichen Arobndienft, und ftellte besondere Bogte an, fie angutreiben und zu migbanbeln. Diese barbarische Behandlung binderte aber nicht, daß fie fich nicht immer ftarter ausbreiteten. Gine gefunde Politit murbe also naturlich barauf geführt haben, fie unter ben abrigen Ginwohnern zu vertheilen und ihnen gleiche Rechte mit biefen ju geben; aber bies erlaubte ber allgemeine Abichen nicht, den die Aegupter gegen fie begten. Dieser Abscheu wurde noch burch die Rob gen permehrt, die er nothwendig baben mußte. ber Konig ber Aegypter ber Kamilie Jatobs bie Proving Gofen (an ber Oftseite bes untern Dils) gum Bohnplat einraumte, batte er fcwerlich auf eine Nachkommenschaft von zwei Millionen gerechnet, bie barin Plat baben follte; bie Proving mar also mabre scheinlich nicht von besonderm Umfang, und bas Go schent war immer icon großmuthig genug, wenn auch nur auf ben bundertsten Theil biefer Nachkommenschaft babei Rudficht genommen worden. Da fich nun ber Bohnplat ber Bebraer nicht in gleichem Berhaltnis mit ihrer Bevollerung erweiterte, fo mußten fie mit jeber Generation immer enger und enger mobnen, bis fie fich zulett, auf eine ber Gesundheit bochft nachtheilige Art, in bem engften Raume gusammenbrangten. Bas war naturlicher, als baß fich nun eben die Kolgen einftellten, welche in einem folchen Kall unausbleiblich find? - die bochfte Unreinlichkeit und anftedende

Seuchen. hier also wurde schon ber erfte Grund gu bem Uebel gelegt, welches biefer Nation bis auf bie beutigen Beiten eigen geblieben ift; aber bamals mußte es in einem furchterlichen Grabe muthen. Die fcbreds lichfte Plage biefes himmelsftrichs, ber Aussas, rif unter ihnen ein und erbte fich burch viele Generationen binunter. Die Quellen bes Lebens und ber Zeugung wurden langfam burch ibn vergiftet, und aus einem aufälligen Uebel entstand endlich eine erbliche Stammeetonftitution. Bie allgemein biefes Uebel gemefen, erhellt schon aus ber Menge ber Borfebrungen, bie ber Gesetgeber bagegen gemacht bat; und bas einflimmige Zeugnif ber Profanscribenten, bes Megupters Manetho, bes Diobor von Sicilien, bes Tacitus, bes Lyfimachus, Strabo und vieler Andern, welche von ber iudischen Nation fast gar nichts, als biefe Boltsfrantheit des Ausfates, tennen, beweist, wie allgemein und wie tief ber Eindruck babon bei ben Megnotern gemefen fen.

Diefer Aussatz also, eine natürliche Folge ihrer engen Wohnung, ihrer schlechten und karglichen Nahrung und ber Mißhandlungen, die man gegen sie ausübte, wurde wieder zu einer neuen Ursache berselben. Die man Ansangs als hirten verachtete und als Fremdlinge mied, wurden jetzt als Verpestete gestoben und verabscheut. Zu der Furcht und dem Widerwillen also, welche man in Aegopten von jeher gegen sie gehegt, gesellte sich noch Etel und eine tief zurücksstoßende Verachtung. Gegen Menschen, die der Jorn der Gotter auf eine so schreckliche Art ausgezeichnet,

bielt man fich Alles für erlaubt, und man trug tein Bebenten, ihnen bie beiligften Menschenrechte zu ente gieben.

Rein Wunder, daß die Barbarei gegen sie in eben dem Grade stieg, als die Folgen dieser barbarischen Behandlung sichtbarer wurden, und daß man sie immer barter fur das Elend strafte, welches man ihnen boch selbst zugezogen hatte.

Die Schlechte Politit ber Megupter mußte ben Rebler, ben fie gemacht hatte, nicht anders, als burch einen neuen und grobern gehler zu verbeffern. Da es ibr, alles Drucks ungeachtet, nicht gelang, bie Quellen ber Bebolferung ju verftopfen, fo verfiel fie auf einen eben fo unmenfchlichen als elenben Ausweg, Die neugebornen Sohne fogleich burch bie Debammen erwurgen zu laffen. Aber Dant ber beffern Ratur bes Menfchen! Despoten find nicht immer gut befolgt, wenn fie Abscheulichkeiten Die Bebammen in Megypten mußten biefes unnaturliche Gebot zu verbohnen, und die Regierung konnte ihre gewaltthatigen Magregeln nicht anders als burch gewaltsame Mittel burchfeten. Beftellte Morber Durchstreiften auf toniglichen Befehl die Bohnungen ber Debraer, und ermorbeten in ber Biege Alles, mas Auf biesem Wege freilich mußte bie mannlich war. agyptische Regierung boch julett ihren 3med burchseten, und, wenn fein Retter fich in's Mittel folug, Die Nation ber Juben in wenigen Generationen ganglich vertilgt feben.

Woher follte aber nun ben hebraern biefer Retter tommen? schwerlich aus ber Mitte ber Aegnpter felbft,

benn wie follte fich einer von biefen fur eine Ration permenden, bie ihm fremd mar, beren Sprache er nicht einmal verftand, und fich gewiß nicht bie Mabe nabm , ju erlernen , bie ihm eines beffern Schicfals eben fo unfahig als unwurdig fcheinen mußte. ibrer eignen Mitte noch viel weniger, benn mas bat Die Unmenschlichkeit ber Megypter im Berlauf einiger Sabrbunderte aus dem Bolt ber Bebraer endlich aes macht? Das robefte, bas besartigfte, bas verworfenfte Bolf ber Erbe, burch eine breihundertjabrige Bernachläffigung verwildert, burch einen fo langen fnechtischen Druck verzagt gemacht und erbittert, burch eine erblich auf ibm baftenbe Infamie vor fich felbft erniebrigt, entnerbt und gelahmt ju allen hervischen Entschluffen, burch eine fo lang anhaltende Dummheit endlich faft bis jum Thier herunter gestoßen. Wie follte aus einer fo permabrlosten Menschenraffe ein freier Mann, ein erleuchteter Ropf, ein Beld ober ein Staatsmann berporgeben? Bo follte fich ein Mann unter ihnen finden, ber einem fo tief verachteten Stlavenpbbel Anfeben. einem fo lang gebrudten Bolte Gefahl feiner felbft, einem fo unwiffenben roben hirtenhaufen Ueberlegenheit über feine verfeinerten Unterbruder verschaffte? Unter ben bamaligen Bebraern tonnte eben fo wenig, als unter ber verworfenen Cafte ber Parias unter ben Sindu, ein fubner und beldenmutbiger Beift entfteben.

hier muß uns die große hand ber Borficht, die ben verworrenften Anoten durch die einfachsten Mittel Ibst, zur Bewunderung hinreißen — aber nicht berjenigen Borficht, welche sich auf bem gewaltsamen Bege ber Bunder in die Dekonomie der Natur einmengt, sondern berjenigen, welche der Natur selbst eine solche Dekonomie vorgeschrieben hat, außerordentliche Dinge auf dem ruhigsten Wege zu bewirken. Sinem gebornen Aegypter sehlte es an der nothigen Aussorderung, an dem Nationalinteresse für die Hebraer, um sich zu ihrem Erretter auszuwersen. Sinem blosen Hebraer mußte es an Kraft und Geist zu dieser Unternehmung gebrechen. Was für einen Ausweg erwählte also das Schicksal? So nahm einen Hebraer, entris ihn aber stüdzeitig seinem rohen Bolk, und verschaffte ihm den Genuß ägyptischer Weisheit; und so wurde ein Keistaer, ägyptisch erzogen, das Werkzeug, wodurch diese Nation aus der Knechtschaft entkam.

Eine bebraifche Mutter aus bem levitischen Stamme batte ihren neugebornen Sohn brei Monate lang vor ben Morbern verborgen, die aller mannlichen Leibesfrucht unter ihrem Bolte nachstellten; endlich gab fie Die hoffnung auf, ibm langer eine Rreiftatt bei fich ju gemabren. Die Roth gab ihr eine Lift ein, woburch fie ihn vielleicht ju erhalten boffte. Sie legte ihren Saugling in eine fleine Riffe bon Papprus, welche fie burch Pech gegen bas Eindringen bes Waffers vermabrt hatte, und wartete die Zeit ab, wo die Tochter bes Pharao gewöhnlich zu baben pflegte. Rurg vorber mußte bie Schwester bes Rindes die Rifte, worin es war, in bas Schilf legen, an welchem bie Ronigstochter porbei fam, und wo es biefer alfo in bie Augen fallen mußte. Sie felbft aber blieb in ber Rabe, um bas fernere Schidfal bes Rinbes abzuwarten. Die Tochter

bes Pharao wurde es balb gewahr, und ba ber Knabe ibr gefiel, fo befchloß fie, ibn ju retten. Seine Schwester wagte es nun, fich ju nabern, und erbot fich, ibm eine bebraifche Amme zu bringen, welches ibr von ber Pringeffin bewilligt wird. Bum zweiten Male erbalt alfo die Mutter ihren Sohn, und nun barf fie ibn ohne Gefahr und bffentlich erzieben. erlernte er benn bie Sprache feiner Ration, und murbe betannt mit ihren Sitten, mahrend bag feine Mutter mabricheinlich nicht verfaumte, ein recht rabrenbes Bilb bes allgemeinen Elenbes in feine garte Seele gu wflangen. Als er bie Jahre erreicht hatte, wo er ber matterlichen Pflege nicht mehr bedurfte, und wo es nothig wurde, ibn bem allgemeinen Schickfal feines Bolts zu entziehen, brachte ibn feine Mutter ber Roniastochter wieder, und aberließ ihr nun bas fernere Schidfal bes Anaben. Die Tochter bes Pharao aboptirte ibn, und gab ibm ben Namen Moses, weil er aus bem Baffer gerettet worden. Go murbe er benn aus einem Stlavenkinde und einem Schlachtopfer bes Tobes ber Sohn einer Ronigstochter, und als folcher aller Bortheile theilhaftig, welche die Rinder ber Ronige genoffen. Die Priefter, ju beren Orben er in bem Augenblide geborte, ale er ber toniglichen Ramilie einverleibt wurde, übernahmen jett feine Erziehung, und unterrichteten ihn in aller agyptischen Beisheit, bie bas ausschließende Eigenthum ihres Standes war. Ra, es ift mabricbeinlich, baf fie ibm feines ihrer Bebeimniffe vorenthalten baben, ba eine Stelle bes agnptischen Geschichtschreibere Manetho, worin er ben

Mofes zu einem Apostaten ber agoptischen Religion und einem aus Heliopolis entflohenen Priester macht, uns vermuthen lagt, bag er zum priesterlichen Stand bestimmt gewesen.

Um also zu bestimmen, was Moses in dieser Schule empfangen baben fonnte, und welchen Untbeil Die Ergiebung, Die er unter ben agnotifchen Brieftern empfing. an feiner nachberigen Gefetgebung gehabt bat, muffen wir uns in eine nabere Untersuchung biefes Inftituts einlaffen, und über bas, mas barin gelehrt und getrieben wurde, bas Beugnif alter Schriftsteller boren. Schon ber Apostel Stephanus laft ibn in aller Beisbeit ber Megyptier unterrichtet fenn. Der Geschichtschreiber Philo fagt, Mofes fen von ben agyptischen Prieftern in ber Philosophie ber Symbole und hieroglyphen, wie auch in ben Gebeimniffen ber beiligen Thiere einaemeibt worben. Chen Diefes Beugniff beftatigen Mehrere, und wenn man erft einen Blid auf bas, was man aapptifche Dyfterien nannte, geworfen bat, fo wird fich zwischen diefen Mufterien und bem, mas Moses nachber getban und verordnet bat, eine merke warbige Aebnlichkeit ergeben.

Die Sottesverehrung ber altesten Bolter ging, wie bekannt ift, febr balb in Bielgotterei und Aberglauben aber, und selbst bei benjenigen Geschlechtern, die uns die Schrift als Berehrer bes wahren Gottes nennt, waren die Ibeen vom bochsten Wesen weber rein noch ebel, und auf nichts weniger als eine helle, vernünftige Sinsicht gegründet. Sobald aber burch boffere Einsrichtung ber bürgerlichen Gesellschaft und durch Gründung

eines orbentlichen Staats bie Stanbe getrennt und bie Gorge fur gottliche Dinge bas Cigenthum eines befonbern Stanbes geworben, fobalb ber menfchliche Geift burch Befreiung von allen gerftreuenden Sorgen Duge empfing, fich gang allein ber Betrachtung feiner felbft und ber Ratur bingugeben, fobald endlich auch bellere Blide in die phofische Defonomie ber Ratur gethan worden, mußte die Berminft endlich über jene arpben Berthumer flegen, und bie Borftellung von bem bachften Befen mußte fich perebeln. Die Ibee von einem alle gemeinen Bufammenbang ber Dinge mußte ungusbleiblich jum Begriff eines einzigen bochften Berftenbes fabren. und jene Ibee, wo eber batte fie aufleimen follen, als in dem Ropf eines Priefters? Da Megppten ber erfte fultipirte Staat war, ben bie Gefchichte font, und bie alteften Dofterien fich ursprunglich aus Begopten berfcbreiben, fo mar es auch aller Babpfcbeinlichkeit nach bier, mo die erfte Ibee von ber Ginbeit bes bochften Befens zuerft in einem menfchlichen Gebirne porgeftells Der gludliche Kinder biefer feelenerbebenden Idee fuchte fich nun unter benen, die um ibn waren, fabige Subjette aus, benen er fie als einen beiligen Schatz übergab, und fo erbte fie fich von einem Denter zum anbern burch, mer meiß wie viele Bes nerationen fort, bis fie anlett bas Ginenthum einer gang fleinen Gesellschaft wurde, die fabig mar, fie gu faffen und weiter auszuhilden.

Da aber schon ein gewisses Mas von Kennenissen und eine gewisse Ausbildung des Berffandes ersondent wird, die Ider eines einzigen Gottes necht zu fassen und anzuwenden, ba ber Glaube an Die gottliche Ginbeit Berachtung ber Bielgotterei, welches boch bie berrichenbe Religion war, nothwendig mit fich bringen mußte, fo begriff man balb, baß es unvorsichtig, ja gefahrlich fenn murbe, biefe Sbee offentlich und allgemein zu verbreiten. Dbne vorber bie bergebrachten Gotter bes Staats au fturgen, und fie in ihrer lacherlichen Bloffe gu zeigen, tonnte man biefer neuen Lebre teinen Gingang versprechen. Aber man fonnte ja weber voraussehen noch hoffen, bag Jeber von benen, welchen man ben alten Aberglauben lacherlich machte, auch fogleich fabig seon wurde, fich zu ber reinen und schweren Ibee bes Mabren au erheben. Ueberbem mar ja bie gange bus gerliche Berfaffung auf jenen Aberglauben gegrundet: ftarate man biefen ein, fo fturate man jugleich alle Saulen, von welchen bas gange Staatsgebaube getragen wurde, und es war noch febr ungewiß, ob bie neue Religion, die man an feinen Plat ftellte, auch fogleich feft genug fteben murbe, um jenes Gebaube zu tragen.

Miflang hingegen der Bersuch, die alten Gbtter zu fturzen, so hatte man den blinden Fanatismus gegen sich bewaffnet, und sich einer tollen Menge zum Schlachtopfer preisgegeben. Man fand also für beffer, die neue gefährliche Wahrheit zum ausschließenden Eizgenthum einer kleinen geschlossenen Gesellschaft zu machen, diejenigen, welche das gehörige Waß von Fassungstraft dafür zeigten, aus der Menge hervom zuziehen und in den Bund aufzunehmen, und die Wahrheit selbst, die man den unreinen Augen entziehen

wollte, mit einem geheimnisvollen Gewand zu ums Kleiben, bas nur berjenige wegziehen konnte, ben man felbst bagn fahig gemacht hatte.

Man mablte bagu bie hieroglophen, eine fprechende Bilberfcbrift, bie einen allgemeinen Begriff in einer Bufammenftellung finnlicher Beichen verbarg, und auf einigen willfahrlichen Regeln beruhte, woraber man abereingekommen mar. Da es biefen erleuchteten Dannern bon bem Gbgenbienft ber noch befannt mar, wie ftart auf bem Wege ber Ginbilbungefraft und ber Sinne auf jugendliche Bergen zu wirken fen, fo trugen fie tein Bebenten, von biefem Runftgriffe bes Betrugs auch jum Bortheil ber Bahrheit Gebrauch ju machen. Sie brachten alfo bie neuen Begriffe mit einer gewiffen finnlichen Reierlichkeit in Die Seele, und burch allerlei Unftalten, bie biefem 3wed angemeffen maren, fetten fie bas Gemuth ihres Lehrlings vorber in ben Buftand leibenschaftlicher Bewegung, ber es fur bie neue Bahrbeit empfänglich machen follte. Bon diefer Art waren bie Reinigungen, die ber Ginguweihende vornehmen mußte, bas Bafchen und Befprengen, bas Ginhullen in leinene Rleiber, Enthaltung von allen finnlichen Genaffen, Spannung und Erhebung bes Gemuthe burch Gefang, ein bedeutendes Stillschweigen, Abwechselung awischen Rinfternif und Licht und bergleichen.

Diese Ceremonien, mit jenen geheimnisvollen Bilbern und hieroglyphen verbunden, und die verborgenen Bahrbeiten, welche in biefen hieroglyphen verstedt lagen und burch jene Gebrauche vorbereitet wurden, wurden zusammengenommen unter bem Namen ber Mysterien begriffen. Sie hatten ihren Sitz in den Tempeln ber Ifis und bes Serapis, und waren das Borbild, wor, nach in der Folge die Musterien in Cleusis und Samothrazien, und in neuern Zeiten der Orden der Freismaurer sich gebildet hat.

Es scheint außer Zweifel gesetzt, daß der Inhalt der alleraltesten Musterien in Heliopolis und Memphis, während ihres unverdorbenen Zustandes, Einheit Gottes und Widerlegung des Paganismus war, und daß die Unsterblichkeit der Seele darin vorgetragen wurde. Dies jenigen, welche dieser wichtigen Ausschlässe theilhaftig waren, nannten sich Anschauer oder Epopten, weil die Erkennung einer vorher verborgenen Wahrheit mit dem Uebertritt aus der Finsterniß zum Lichte zu vergleichen ist, vielleicht auch darum, weil sie die neuerkannten Wahrheiten in sinnlichen Bildern wirklich und eigentlich anschauten.

In Diefer Anschauung fonnten fie aber nicht auf einmal gelangen, weil ber Geift erft von manchen Irrethumern gereinigt, erft burch mancherlei Vorbereitungen gegangen seyn mußte, ebe er bas volle Licht ber Babrheit ertragen konnte. Es gab also Stufen ober Grabe, und erst im innern heiligthum fiel die Dede ganz von ihren Augen.

Die Epopten erkannten eine einzige bochste Ursache aller Dinge, eine Urfraft ber Natur, bas Befen aller Befen, welches einerlei war mit bem Demiurges ber griechischen Beisen. Nichts ift erhabener als die einfache Große, mit ber sie von bem Beltschöpfer sprachen. Um ihn auf eine recht entscheibenbe Art auszuzeichnen,

gaben fie ibm gar teinen Ramen. Gin Rame, fagten fie, ift blog ein Bedurfnig ber Unterscheibung: wer allein ift, bat feinen Ramen nothig, benn es ift feiner ba, mit bem er verwechselt werben tonnte. Unter einer alten Bilbfaule ber Ifis las man bie Borte : "Ich bin, mas ba ift," und auf einer Pyramibe gu Sais fand man die uralte merkwurdige Inschrift: "3d bin Alles, mas ift, mas mar, und mas fenn mirb; tein fterblicher Denfc bat mei nen Schleier aufgehoben." Reiner burfte ben Tempel bes Serapis betreten, ber nicht ben Namen Jao ober Ishasho - ein Name, ber mit bem bebrais ichen Jebova fast gleichlautend, auch vermutblich von bem namlichen Inbalt ift - an ber Bruft ober Stirn trug: und tein Name wurde in Acanpten mit mehr Ehrfurcht ausgesprochen als biefer Rame Jao. bem homnus, ben ber hierophant ober Borfteber bes Beiligthums bem Ginzuweihenden vorfang, mar bies ber erfte Aufschluß, ber aber bie Natur ber Gottheit gegeben wurde. "Er ift einzig und von ibm felbft, und diesem Einzigen find alle Dinge ihr Dasenn fdulbia. "

Eine vorläufige, nothwendige Ceremonie vor jeder Einweihung war die Beschneidung, der sich auch Ppstagoras vor seiner Aufnahme in die ägyptischen Mysterien unterwerfen mußte. Diese Unterscheidung von Andern, die nicht beschnitten waren, sollte eine engere Brüderschaft, ein naheres Berhältniß zu der Gottheit anzeigen, wozu auch Moses sie bei den Ses bräern nachher gebrauchte.

In dem Junern bes Tempels fellten fich bem Einzuweihenden verschiedene beilige Gerathe bar, Die einen gebeimen Sinn ausbruckten. Unter biefen mar eine beilige Labe, welche man ben Sarg bes Seravis nannte, und die ihrem Urfprung nach vielleicht ein Sinnbild verborgener Beisbeit fenn follte, fpaterbin aber, ale das Inftitut ausartete, ber Bebeimnis tramerei und elenden Priefterfunften jum Spiele biente. Diefe Labe berumgutragen, war ein Borrecht ber Priefter ober einer eigenen Rlaffe von Dienern bes Beiligthums, bie man beghalb auch Riftophoren nannte. als bem hierophanten war es erlaubt, biefen Raften aufzudecken, ober ibn auch nur zu berühren. Bon einem, ber bie Bermegenheit gehabt hatte, ibn gu eroffnen, wird erzählt, daß er plotilich mabnfinnig geworden sen.

In den ägyptischen Mysterien stieß man ferner auf gewisse hieroglyphische Gotterbilder, die aus mehrern Thiergestalten zusammengesetzt waren. Das bekannte Sphinx ist von dieser Art; man wollte dadurch die Eigenschaften bezeichnen, welche sich in dem hochsten Wesen vereinigen, oder auch das Mächtigste aus allen Lebendigen in einen Korper zusammen wersen. Man nahm etwas von dem mächtigsten Bogel oder dem Adler, von dem mächtigsten wilden Thier oder dem Löwen, von dem mächtigsten zahmen Thier oder dem Stier, und endlich von dem mächtigsten aller Thiere, dem Menschen. Besonders wurde das Sinnbild des Stiers oder des Apis als das Emblem der Stärke gebraucht, um die Allmacht des höchsten Wesens

zu bezeichnen, der Stier aber beift in der Ursprache Cherub.

Diese mystischen Gestalten, zu benen Niemand als die Spopten den Schläffel hatten, gaben den Mysterien selbst eine sinnliche Außenseite, die das Bolk täuschte, und selbst mit dem Gogendienste etwas gemein hatte. Der Aberglaube erhielt also durch das außersliche Gewand der Mysterien eine immerwährende Nahrung, während daß man im heiligthum selbst seiner spottete.

Doch ift es begreiflich, wie dieser reine Deismus mit bem Botenbienft verträglich jufammenleben tonnte, benn indem er ibn von Innen fturgte, beforberte er ibn von Außen. Diefer Biberfpruch ber Priefterreligion und ber Bolkereligion murbe bei ben erften Stiftern ber Mufterien burch die Nothwendigkeit entschuldigt, es schien unter zwei Uebeln bas geringere zu fenn, weil mehr hoffnung vorbanden mar, die abeln Rolgen ber verbehlten Babrheit als bie Schablichen Birfungen ber zur Unzeit entbectten Babrbeit zu bemmen. Bie fich aber nach und nach unwarbige Mitglieber in ben Rreis ber Gingeweihten brangten, wie bas Inftitut von feiner erften Reinheit verlor, fo machte man bas, was Anfangs nur bloge Nothbulfe gemefen, namlich bas Geheimnig, jum 3med bes Inftitute, und anftatt ben Aberglauben allmählig ju reinigen, und bas Bolf jur Aufnahme ber Bahrheit geschickt zu machen, suchte man feinen Bortheil barin, es immer mehr irre au führen, und immer tiefer in ben Aberglauben gu fturgen. Prieftertanfte traten nun an bie Stelle jener unschuldigen lautern Absichten, und eben bas Inftitut, welches Erkenntnig bes mahren und einzigen Gottes erhalten, aufbemahren und mit Bebutfamfeit verbreiten follte, fing an, bas fraftigfte Beforberungemittel bes Gegentheils zu werben, und in eine eigentliche Schule bes Gobendienftes auszuarten. Dierophanten, um bie Berrichaft uber Die Gemuther nicht zu verlieren, und bie Erwartung immer gespannt ju halten, fanden es fur aut, immer langer mit bem letten Aufschluß, ber alle falschen Erwartungen auf immer aufheben mußte, gurud ju halten, und bie Bugange ju bem Beiligthum burch allerlei theatralische Runftgriffe zu erschweren. Bulett verlor fich ber Schluffel zu ben Bieroglyphen und gebeimen Riguren gang, und nun wurden biefe fur die Bahrheit felbst genommen, die fie anfanglich nur umbullen follten.

Es ift schwer zu bestimmen, ob die Erziehungsjahre bes Moses in die blubenden Zeiten des Instituts oder in den Anfang seiner Berderbniß fallen; wahrscheinlich aber naherte es sich damals schon seinem Berfalle, wie uns einige Spielereien schließen lassen, die ihm der hebraische Gesetzeber abborgte, und einige wesniger rühmliche Kunftgriffe, die er in Ausübung brachte. Aber der Geist der ersten Stifter war noch nicht daraus verschwunden, und die Lehre von der Einheit des Weltschöpfers belohnte noch die Erwartung der Eingeweihten.

Diese Lehre, welche die entschiedenste Berachtung ber Bielgotterei zu ihrer unausbleiblichen Folge hatte, verbunden mit der Unsterblichkeitslehre, welche man schwerlich davon trennte, war der reiche Schatz, den ber junge Hebraer aus den Mpsterien der Isis berausbrachte. Zugleich wurde er darin mit den Natursträften bekannter, die man damals auch zum Gegenstand geheimer Wissenschaften machte; welche Kenntnisse ihn nachher in den Stand setzen, Wunder zu wirken, und im Beisenn des Pharao es mit seinen Lehrern selbst oder den Zauberern aufzunehmen, die er in einigen sogar übertras. Sein kunftiger Lebenslauf bewies, daß er ein ausmerksamer und sähiger Schüler gewesen und zu dem letzten höchsten Grad der Ansschauung gekommen war.

In eben diefer Schule sammelte er auch einen Schatz von hieroglyphen, mystischen Bilbern und Ceremonien, wovon sein erfinderischer Geist in der Folge Gebrauch machte. Er hatte das ganze Gebiet agyptischer Beisbeit durchwandert, das ganze System der Priester durch bacht, seine Gebrechen und Borzüge, seine Starte und Schwäche gegen einander abgewogen, und große wichtige Blicke in die Regierungskunst dieses Bolks gethan.

Es ist unbekannt, wie lange er in der Schule der Priester verweilte, aber sein spater politischer Aufstritt, der erst gegen sein achtzigstes Jahr erfolgte, macht es wahrscheinlich, daß er vielleicht zwanzig und mehrere Jahre dem Studium der Mysterien und des Staats gewidmet habe. Dieser Aufenthalt bei den Priestern scheint ihn aber keineswegs von dem Umgang mit seinem Bolk ausgeschlossen zu haben, und er hatte Gelegenheit genug, ein Zeuge der Unmenschlichekeit zu seyn, worunter es seufzen mußte.

Die ägyptische Erziehung hatte sein Nationalgeschll nicht verdrängt. Die Mißhandlung seines Bolks erinnerte ihn, daß auch er ein Debräer sen, und ein gerechter Unwille grub sich, so oft er es leiden sah, tief in seinen Busen. Je mehr er ansing, sich selbst zu suhlen, desto mehr mußte ihn die unwurdige Behandlung der Seinigen empdren.

Einst sab er einen Debraer unter ben Streichen eines agyptischen Frohnvogts mißhandelt; dieser Unblick überwältigte ihn, er ermordete den Aegypter. Bald wird die That ruchbar, sein Leben ist in Gefahr, er muß Aegypten meiden und flieht nach der arabischen Bufte. Biele seigen diese Flucht in sein vierzigstes Lebensjahr, aber ohne alle Beweise. Uns ift es genug zu wiffen, daß Moses nicht sehr jung mehr seyn konnte, als sie erfolgte.

Mit diesem Exilium beginnt eine neue Spoche seines Lebens, und wenn wir seinen kunftigen politischen Auftritt in Aegypten recht beurtheilen wollen, so muffen wir ihn durch seine Ginsamkeit in Arabien begleiten. Sinen blutigen Haß gegen die Unterdrucker seiner Nation, und alle Renntniffe, die er in den Rysterien geschopft batte, trug er mit sich in die arabische Buste. Sein Geist war voll von Ideen und Entwürfen, sein Herz voll Erbitterung, und nichts zerstreute ihn in dieser menschenleeren Waste.

Die Urfunde laßt ibn die Schafe eines arabischen Beduinen Jethro baten. Dieser tiefe Fall von allen seinen Aussichten und hoffnungen in Aegypten zum Biebhirten in Arabien! vom fanftigen Menschenherrscher

gum Lohnfnecht eines Domaben! wie fcwer mußte er feine Seele verwunden!

In dem Kleid eines hirten trägt er einen feurigen Regentengeist, einen rastlosen Ehrgeiz mit sich herum. Dier in dieser romantischen Buste, wo ihm die Gegenwart nichts darbietet, sucht er Hulfe bei der Bergangenheit und Zukunft, und bespricht sich mit seinen stillen Gedanken. Alle Scenen der Unterdrückung, die er ehemals mit angesehen hatte, gehen jetzt in der Erinnerung an ihm vorüber, und nichts hindert sie jetzt, ihren Stachel tief in seine Seele zu drücken. Nichts ist einer großen Seele unerträglicher, als Ungerechtige keit zu dulden; dazu kommt, daß es sein eigenes Bolk ist, welches leidet. Ein edler Stolz erwacht in seiner Brust, und ein heftiger Trieb zu handeln und sich hervorzuthun, gesellt sich zu diesem beleidigten Stolz.

Alles, was er in langen Jahren gesammelt, Alles, was er Schones und Großes gedacht und entworsfen hat, soll in dieser Buste mit ihm sterben, soll er umsonst gedacht und entworsen haben? Diesen Gedanken kann seine feurige Seele nicht aushalten. Er erhebt sich über sein Schicksal; diese Buste soll nicht die Grenze seiner Thatigkeit werden; zu etwas Großem hat ihn das hohe Wesen bestimmt, das er in den Mysterien kennen lernte. Seine Phantasie durch Einsamkeit und Stille entzündet, ergreift, was ihr am nächsten liegt, die Partei der Unterdrückten. Gleiche Empsindungen suchen einander, und der Unglückliche wird sich am liebsten auf des Unglücklichen Seite schlagen. In Negypten wäre er ein Negypter,

ein Hierophant, ein Feldherr geworden; in Arabien wird er zum Debraer. Groß und herrlich steigt sie auf vor seinem Geiste, die Idee: "Ich will dieses Bolk erlosen."

Aber welche Moglichkeit, biefen Entwurf auszus führen? Unaberfehlich find die Binderniffe, die fich ibm babei aufdringen, und biejenigen, welche er bei seinem eigenen Bolte felbst ju betampfen bat, find bei weitem bie schrecklichften von allen. Da ift weber Eintracht noch Buverficht, weder Selbstgefühl noch Muth, weber Gemeingeist noch eine fabne Thaten weckende Begeifterung vorauszuseten; eine lange Stlaverei, ein vierbundertjabriges Elend bat alle diese Empfindungen erstickt. - Das Bolt, an beffen Spite er treten foll, ift biefes fuhnen Bageftude eben fo wenig fabig ale wurdig. Bon biefem Bolte felbit fann er nichts erwarten, und boch fann er ohne biefes Bolt nichts ausrichten. Bas bleibt ihm alfo ubrig? Che er bie Befreiung beffelben unternimmt, muß er bamit anfangen, es biefer Boblthat fabig ju machen. Er muß es wieder in die Menschenrechte einseten, die es entaußert bat. Er muß ihm die Gigenschaften wieber geben, die eine lange Berwilderung in ihm erftickt bat, das beißt, er muß hoffnung, Buberficht, Belbenmuth, Enthufiasmus in ibm entzunden.

Aber diese Empfindungen konnen sich nur auf ein (wahres ober tauschendes) Gefühl eigener Rrafte stützen, und wo follen die Sklaven der Aegypter bieses Gefühl hernehmen? Gesetz, daß es ihm auch gelänge, sie durch seine Beredsamkeit auf einen Augenblick

fortzureißen — wird diese erfanftelte Begeisterung fie nicht bei ber erften Gefahr im Stich laffen? Werben fie nicht, muthloser als jemals, in ihr Knechtsgefahl zuradfallen?

hier tommt ber agyptische Priefter und Staats fundige bem Bebraer zu Bulfe. Aus feinen Mofterien. aus seiner Priefterschule zu Beliopolis erinnert er fich jett bes wirksamen Instruments, wodurch ein kleiner Priefterorden Millionen rober Menschen nach seinem Gefallen lentte. Diefes Inftrument ift fein anderes, als das Bertrauen auf überirdischen Schut, Glaube an übernaturliche Rrafte. Da er alfo in ber fichtbaren Belt, im naturlichen Lauf ber Dinge, nichts entbedt, wodurch er feiner unterbrudten Ration Duth machen fonnte, ba er ihr Bertrauen an nichts Irbisches antnupfen tann, so fnupft er es an ben himmel. Da er die hoffnung aufgibt, ihr bas Gefuhl eigener Rrafte ju geben, fo bat er nichts ju thun, als ibr einen Gott auguführen, ber biefe Rrafte befitt. lingt es ibm, ibr Bertrauen ju biefem Gott einguflogen, so bat er fie ftart gemacht und tubn, und bas Bertrauen auf diefen bobern Arm ift die Rlamme, an ber es ihm gelingen muß, alle andere Tugenben und Rrafte ju entgunden. Rann er fich feinen Dit brubern ale bas Dragn und ben Gefandten biefes Gottes legitimiren, fo find fie ein Ball in feinen Sanden; er tann fie leiten, wie er will. Aber nun fragt fich's: welchen Gott foll er ihnen verfandigen, und wodurch fann er ihm Glauben bei ihnen ver-Schaffen?

Soll er ihnen ben mahren Gott, ben Demiurgos ober ben Jao, verkundigen, an den er selbst glaubt, ben er in den Mpsterien kennen gelernt hat?

Bie konnte er einem unwiffenden Stlavenpobel, wie feine Nation ift, auch nur von ferne Sinn fur eine Wahrheit zutrauen, die das Erbtheil weniger ägnptischen Beisen ift, und schon einen hohen Grad von Erleuchtung voraussetzt, um begriffen zu werden? Wie konnte er sich mit der hoffnung schmeicheln, daß der Auswurf Acgyptens Etwas verstehen wurde, was von den Besten dieses Landes nur die Benigsten faßten?

Aber gesetz, es gelange ihm auch, ben Debraern die Renntniß des mahren Gottes zu verschaffen — so konnten sie diesen Gott in ihrer Lage nicht einmal brauchen, und die Erkenntniß desselben murde seinen Entwurf vielmehr untergraben als befördert haben. Der mahre Gott bekummerte sich um die Hebraer ja nicht mehr, als um irgend ein anderes Bolk. — Der wahre Gott konnte nicht für sie kampfen, ihnen zu Gefallen die Gesetze der Natur nicht umstürzen. — Er ließ sie ihre Sache mit den Aegyptern aussechten, und mengte sich durch kein Munder in ihren Streit; wozu sollte ihnen also dieser?

Soll er ihnen einen falschen und fabelhaften Gott verkundigen, gegen welchen sich boch seine Bernunft emport, ben ihm die Musterien verhaßt gemacht haben? Dazu ift sein Berstand zu sehr erleuchtet, sein Herz zu aufrichtig und zu ebel. Auf eine Luge will er seine wohlthätige Unternehmung nicht grunden. Die Begeisterung, die ihn jest beseelt, wurde ihm ihr

wohlthätiges Feuer zu einem Betrug nicht borgen, und zu einer so verächtlichen Rolle, die seinen innern Ueberzeugungen so sehr widerspräche, würde es ihm bald an Muth, an Freude, an Beharrlichkeit gebrechen. Er will die Wahrheit vollkommen machen, die er auf dem Wege ift, seinem Bolke zu erweisen; er will sie nicht bloß unabhängig und frei, auch glücklich will er sie machen und erleuchten. Er will sein Werk für die Ewigkeit gründen.

Also barf es nicht auf Betrug — es muß auf Wahrheit gegründet seyn. Wie vereinigt er aber diese Widersprüche? Den wahren Gott kann er den Debraern nicht verkündigen, weil sie unfähig sind, ihn zu fassen; einen sabelhaften will er ihnen nicht verkündigen, weil er diese widrige Rolle verachtet. Es bleibt ihm also nichts übrig, als ihnen seinen wahren Gott auf eine fabelhafte Art zu verkündigen.

Jetzt pruft er also seine Bernunftreligion, und untersucht, was er ihr geben und nehmen muß, um ihr eine gunftige Aufnahme bei seinen Debraern zu versichern. Er steigt in ihre Lage, in ihre Beschrantung, in ihre Seele hinunter, und spaht da die verborgenen Faben aus, an die er seine Mahrheit ans knupsen konnte.

Er legt also seinem Gott diejenigen Eigenschaften bei, welche die Faffungefraft ber Debraer und ihr jetgiges Bedurfniß eben jett von ihm forbern. Er past seinen Jao bem Bolte an, bem er ihn verkundigen will; er past ihn ben Umftanden an, unter welchen er ihn verfundiger, und fo entfteht fein Jebovah.

In ben Gemuthern feines Bolks findet er amar Glauben an gottliche Dinge, aber biefer Glaube ift in ben roheften Aberglauben ausgeartet. Diefen Aberglauben muß er ausrotten, aber ben Glauben muß er Er muß ihn blog von feinem jetigen uns wurdigen Gegenstand ablofen, und feiner neuen Gottbeit zuwenden. Der Aberglaube felbst gibt ibm die Mittel bazu in die Bande. Nach dem allgemeinen Wahn iener Zeiten ftand jedes Bolf unter bem Schut einer befondern Rationalgottheit, und es fcmeichelte bem Nationalstolt, diefe Gottheit über die Gotter aller andern Bolfer zu feten. Diefen lettern murbe aber barum feineswegs die Gottheit abgesprochen; fie murbe aleichfalls anerkannt, nur über den Nationalgott durften fie fich nicht erbeben. Un biefen Brrtbum fnupfte Mofes feine Babrbeit an. Er machte ben Demiurgos in den Mufterien zum Nationalgott ber Bebraer. aber er ging noch einen Schritt weiter.

Er begnügte fich nicht bloß, diesen Nationalgott jum machtigsten aller Gotter ju machen, sondern er machte ihn jum Einzigen, und stürzte alle Gotter um ihn ber in ihr Nichts zurud. Er schenkte ihn zwar den hebraern zum Eigenthum, um sich ihrer Borstellungs, art zu bequemen, aber zugleich unterwarf er ihm alle andern Bolker und alle Krafte der Natur. Go rettete er in dem Bild, worin er ihn den hebraern vorstellte, die zwei wichtigsten Eigenschaften seines wahren Gottes,

die Einheit und die Allmacht, und machte fie wirksamet in dieser menschlichen Hulle.

Der eitle kindische Stolz, die Gottheit ausschließend befiten zu wollen, mußte nun zum Bortheil der Bahrbeit geschäftig fenn, und feiner Lebre vom einzigen Bott Eingang verschaffen. Freilich ift es nur ein neuer Brrglaube, wodurch er ben alten fturat; aber biefer neue Errglaube ift ber Babrbeit icon um Bieles naber, als berjenige, ben er verdrangte; und biefer kleine Bufat von Brrthum ift es im Grunde allein, wodurch feine Bahrheit ihr Glud macht, und Alles, mas er babei gewinnt, bankt er biefem vorbergefebenen Migverftandnig feiner Lebre. Bas batten seine Bebraer mit einem philosophischen Gott machen tonnen? Mit biefem Nationalgott hingegen muß er Munderdinge bei ihnen ausrichten. - Man bente fich einmal in die Lage ber Bebraer. Unwiffend, wie fie find, meffen fie bie Starte ber Gotter nach bem Glud ber Bolter ab, bie in ihrem Schutze fteben. Berlaffen und unterbrudt von Menschen, glauben fie fich auch bon allen Gottern vergeffen; eben bas Berbaltniß, bas fie felbst gegen die Megnyter baben, muß nach ihren Begriffen auch ihr Gott gegen bie Gotter ber Megypter haben; er ift alfo ein kleines Licht neben biefen, ober fie zweifeln gar, ob fie wirklich einen baben. Auf einmal wird ihnen verfandigt, daß fie auch einen Beschützer im Sternenfreis haben, und baß biefer Beschützer ermacht fen aus feiner Rube, daß er fich umgarte und aufmache, gegen ihre Reinde große Thaten ju verrichten.

Diese Berkundigung Gottes ift nunmehr bem Ruf eines Feldberrn gleich, sich unter seine siegreiche Fahne zu begeben. Gibt nun dieser Feldberr zugleich auch Proben seiner Starke, oder kennen sie ihn gar noch aus alten Zeiten ber, so reißt der Schwindel der Begeisterung auch den Furchtsamsten dahin; und auch bieses brachte Moses in Rechnung bei seinem Entwurfe.

Das Gefprach, welches er mit ber Erscheinung in bem brennenden Dornbusch balt, legt uns die 3weifel bor, die er fich felbst aufgeworfen, und auf die Art und Beife, wie er fich folche beantwortet bat. Wird . meine ungludliche Nation Bertrauen zu einem Gott gewinnen, ber fie fo lange vernachläßigt bat, ber jest auf Ginmal wie aus ben Bolten fallt, beffen Namen fie nicht einmal nennen borte - ber icon Sabrbunderte lang ein mußiger Buschauer ber Dighandlung mar, bie fie von ihren Unterbrudern erleiden mußte? Bird fie nicht vielmehr den Gott ihrer gludlichen Reinde fur ben Machtigern balten? Dies mar ber nachfte Bebante, ber in bem neuen Propheten jest aufsteigen mußte. Bie bebt er aber nun biefe Bebenklichkeit? Er macht feinen Jao gum Gott ihrer Bater, er Inunft ibn alfo an ihre alte Boltsfagen an, und verwandelt ihn daburch in einen einbeimischen, in einen alten und wohlbefannten Gott. Aber um gu zeigen, bag er ben mabren und einzigen Gott barunter meine, um aller Bermechelung mit irgend einem Geschopf bes Aberglaubens vorzubeugen, um gar feinem Difverftandnig Raum ju geben, gibt er ibm ben beiligen Ramen, ben er wirklich in ben Mufterien fuhrt. 3ch

werde senn, ber ich senn werbe. Sage zu dem Bolk Ifrael, legt er ihm in ben Mund, ich werde senn, ber hat mich zu euch gesendet.

In den Mysterien subrte die Gottheit wirklich diesen Ramen. Dieser Name mußte aber dem dummen Bolk der Hebraer durchaus unverständlich seyn. Sie konnten sich unmbglich etwas dabei denken, und Moses hatte also mit einem andern Namen weit mehr Gluck machen können; aber er wollte sich lieber diesem Uebelstand ausssetzen, als einen Gedanken aufgeben, woran ihm Alles lag, und dieser war: die Hebraer wirklich mit dem Gott, den man in den Mysterien der Isis lehrte, bekannt zu machen. Da es ziemlich ausgemacht ist, daß die ägyptischen Mysterien schon lange geblüht haben, ehe Jehovah dem Moses in dem Dornbusch erschien, so ist es wirklich auffallend, daß er sich gerade denselben Namen gibt, den er vorher in den Mysterien der Iss führte.

Se war aber noch nicht genug, daß sich Ichovah den Debraern als einen bekannten Gott, als den Gott ihrer Bater ankundigte, er muß sich auch als einen machtigen Gott legitimiren, wenn sie anders herz zu ihm fassen sollten; und dies war um so nothiger, da ihnen ihr bisheriges Schicksal in Aegypten eben keine große Meinung von ihrem Beschützer geben konnte. Da er sich serner bei ihnen nur durch einen Dritten einführte, so mußte er seine Kraft auf diesen legen, und ihn durch außerordentliche Handlungen in den Stand setzen, sowohl seine Sendung selbst, als die Macht und Große dessen, der ihn sandte, barzuthun.

Bollte alfo Moses seine Sendung rechtfertigen, so mußte er sie durch Bunderthaten unterstützen. Daß er diese Thaten wirklich verrichtet habe, ist wohl kein Zweisel. Bie er sie verrichtet habe und wie man sie überhaupt zu verstehen habe, überläßt man dem Nachdenken eines Jeden.

Die Erzählung endlich, in welche Moses seine Sendung kleidet, hat alle Requisite, die sie haben mußte, um den Hebraern Glauben daran einzusiden, und dies war Alles, was sie sollte — bei uns braucht sie diese Wirkung nicht mehr zu haben. Wir wissen jetz zum Beispiel, daß es dem Schöpfer der Welt, wenn er sich je entschließen sollte, einem Menschen in Feuer oder in Wind zu erscheinen, gleichgultig senn konnte, ob man barfuß oder nicht barfuß vor ihm erschiene. — Moses aber legt seinem Jehovah den Besehl in den Mund; daß er die Schuhe von den Füßen ziehen solle; denn er wußte sehr gut, daß er dem Begriffe der gottlichen heisligkeit bei seinen Hebraern durch ein sinnliches Zeichen zu Hatse er aus den Einweihungseeremonien noch behalten.

So bedachte er ohne Zweifel auch, daß z. B. seine schwere Junge ihm hinderlich seyn konnte — er kam also diesem Uebelstand zuvor, er legte die Einwürse, die er zu fürchten hatte, schon in seine Erzählung, und Je hovah selbst mußte sie heben. Er unterzieht sich ferner seiner Sendung nur nach einem langen Widerstand — besto mehr Gewicht mußte also in den Beschl Gottes gelegt werden, der ihm diese Sendung abndthigte. Ueberhaupt malt er das am ausschhrlichsten und am

individuellsten aus in seiner Erzählung, was ben Fraeliten, so wie uns, am allerschwersten eingehen mußte zu glauben, und es ist tein Zweifel, daß er seine guten Grunde dazu gehabt hatte.

Wenn wir bas Bisherige furz zusammenfaffen, was war eigentlich ber Plan, ben Mofes in ber aras bifchen Bufte ausbachte?

Er wollte bas ifraelitische Bolf ans Aegnpten führen, und ihm jum Befit ber Unabbangigfeit und einer Staatsverfaffung in einem eigenen Lande belfen. Beil er aber bie Schwierigkeiten recht gut fannte, bie fich ihm bei diefem Unternehmen entgegen ftellen wurden; weil er wußte, bag auf die eigenen Rrafte biefes Bolts fo lange nicht zu rechnen fen, bis man ibm Selbstvertrauen, Muth, hoffnung und Begeisterung gegeben; weil er borausfab, bag feine Beredfamteit auf ben gu Boben gedrudten Stlavenfinn ber Bebraer gar nicht wirfen wurde; fo begriff er, bag er ihnen einen bobern, einen aberirdischen Schut antundigen muffe, bag er fie gleiche fam unter bie Sahne eines gottlichen Felbheren verfammeln muffe. Er gibt ihnen alfo einen Gott, um fie fur's Erfte aus Aegypten zu befreien. Beil es aber bamit noch nicht gethan ift, weil er ihnen fur bas Land, bas er ihnen nimmt, ein anderes geben muß, und weil fie biefes andere erft mit gewaffneter Sand erobern und fich barin erhalten muffen, fo ift nothig, bag er ihre vereinigten Rrafte in einem Staatstorper gufammenhalte, fo muß er ihnen alfo Gefete und eine Berfaffung geben.

Ale ein Priefter und Staatsmann aber weiß er, bag die ftartfte und unentbehrlichfte Stute aller

Berfaffung Religion ift; er muß alfo ben Gott, ben er ihnen anfanglich nur jur Befreiung aus Megopten. als einen blogen Feldberrn gegeben bat, auch bei ber bevorftebenben Gefetgebung brauchen; er muß ibn alfo auch gleich so ankundigen, wie er ibn nachber gebrauchen will. Bur Gefetgebung und gur Grundlage bes Staats braucht er aber ben mabren Gott, benn er ift ein großer und edler Menfch, ber ein Bert, bas bauern foll, nicht auf eine Luge grunden fann. Er will die Bebraer burch die Berfaffung, die er ihnen jugebacht bat, in ber That gludlich und bauernb gludlich machen, und bies fann nur baburch geschehen, baß er feine Gefetgebung auf Bahrheit grundet. Fur biefe Babrbeit find aber ihre Berftandesfrafte noch ju ftumpf; er tann fie alfo nicht auf bem reinen Beg ber Bernunft in ihre Seele bringen. Da er fie nicht überzeugen tann, fo muß er fie überreben, binreißen, bestechen. Er muß also bem mabren Gott, ben er ihnen anfundigt, Eigenschaften geben, die ibn ben ichwachen Kopfen faglich und empfehlungewurdig machen; er muß ihm ein beibnisches Gewand umballen, und muß zufrieden fenn, wenn fie an feinem mahren Sott gerade nur biefes Beidnische Schaten, und auch bas Bahre blog auf eine beidnische Urt aufnehmen. Und baburch gewinnt er ichon unendlich, er gewinnt baf ber Grund feiner Gefetgebung mabr ift, bag alfo ein kunftiger Reformator ber Grundverfaffung nicht einaufturgen braucht, wenn er bie Begriffe verbeffert, welches bei allen falschen Religionen die unausbleibliche Kolge ift, fobalb bie Ractel ber Bernunft fie beleuchtet.

Alle andern Staaten jener Zeit und auch ber folgenben Zeiten find auf Betrug und Jrrthum, auf Bielabtterei gegrundet, obgleich, wie wir gefeben baben. in Alegopten ein kleiner Cirkel mar, ber richtige Begriffe von bem bochften Befen begte. Dofes, der felbft aus diefem Girtel ift, und nur biefem Girtel feine beffere Idee von dem bochften Wefen ju danten bat, Moses ift der Erste, der es wagt, bieses gebeimgehaltene Refultat der Myfterien nicht nur laut, fonbern fogar gur Grundlage eines Staats zu machen. Er wird also, jum Beften ber Belt und ber Nachwelt, ein Berrather ber Dofterien, und lagt eine gange Nation an einer Babrheit Theil nehmen, die bis jett nur bas Eigenthum weniger Beifen mar. Freilich tonnte er feinen Bebraern mit Diefer neuen Religion nicht auch zugleich ben Berftand mitgeben, fie gu faffen, und barin batten bie agnptischen Epopten einen großen Borzug por ihnen voraus. Die Epopten erfannten die Babrbeit durch ihre Bernunft; die Debraer fonnten bochftene nur blind baran glauben. ")

<sup>\* 3</sup>ch muß die Lefer biefes Auffates auf eine Schrift von ahnlichem Inhalt: Ueber die altesten hebraischen Winfterien von Br. Decius, verweisen, welche einen berühmten und verdienstvollen Schriftsteller zum Berfaster hat, und woraus ich verschiedene der hier zum Grund gelegten Ibeen und Daten genommen habe.

## Pie Gesetzgebung des Lykurgus und Solon. \*

Um den Ankurgischen Plan geborig murdigen gu tonnen, muß man auf die bamalige politische Lage von Sparta gurudfeben, und die Berfaffung tennen lernen, worin er Lacebamon fand, als er feinen neuen Entwurf gum Borfchein brachte. 3mei Ronige, beibe mit gleicher Gewalt verfeben, ftanden an ber Spige bes Staats; jeber eifersuchtig auf ben anbern, jeber geschäftig, fich einen Unbang ju machen, und baburch Die Gewalt seines Throngebulfen ju beschranten. Diefe Siferfucht batte fich von ben zwei erften Ronigen Profles und Euroftben auf ihre beiderfeitigen Linien bis auf Lykurg bergestalt fortgeerbt, bag Sparta mahrend biefes langen Zeitraums unaufborlich von Fattionen beunruhigt wurde. Jeder Ronig fuchte burch Bewilligung großer Freiheiten bas Bolf zu bestechen, und diefe Bewilligungen führten bas Bolf gur Frechheit

<sup>\*</sup> Anmert, bes Heransgebers. Diese Borlesungen wurden in bas tote Left ber Thalia eingerückt.

und endlich jum Aufruhr. Zwischen Monarchie und Demokratic schwankte der Staat hin und wieder, und ging mit schnellem Wechsel von einem Extrem auf das andere über. Zwischen den Rechten des Bolks und der Gewalt der Könige waren noch keine Grenzen geziechnet, der Reichthum floß in wenigen Familien zussammen. Die reichen Bürger tyrannisirten die armen, und die Verzweislung der letztern außerte sich in Empbrung.

Bon innerer Zwietracht zerriffen, mußte ber schwache Staat die Beute seiner kriegerischen Nachbarn werden, oder in mehrere kleine Tyrannien zerfallen. So fand Lykurgus Sparta; unbestimmte Grenzen der koniglichen und Volksgewalt, ungleiche Austheislung der Glacksgater unter den Bargern, Mangel an Gemeingeist und Sintracht und eine ganzliche politische Entkräftung waren die Uebel, die sich dem Gesetzgeber am dringendsten darstellten, auf die er also bei seiner Gesetzgebung vorzäglich Racksicht nahm.

Als der Tag erschien, wo Lyfurgus seine Gesetze bekannt machen wollte, ließ er dreißig der vornehmsten Burger, die er vorher zum Besten seines Planes gewonnen hatte, bewaffnet auf dem Marktplatz erscheinen, um denen, die sich etwa widersetzen wurden, Furcht einzujagen. Der Konig Charilaus, von diesen Unstalten in Schrecken gesetzt, entstoh in den Tempel der Minerva, weil er glaubte, daß die ganze Sache gegen ihn gerichtet sew. Aber man benahm ihm diese Furcht, und brachte ihn sogar dahin, daß er selbst den Plan bes Lykurgus thatig unterstützte.

Die erfte Ginrichtung betraf bie Regierung: Umkunftig auf immer zu verbindern, daß die Reunblik zwischen toniglicher Turannei und anarchischer Demolratie bin- und bergeworfen murbe, legte Luturgus eine britte Macht, als Gegengewicht, in die Mitte; er grundete einen Genat. Die Senetoren, acht und zwanzig an ber Bahl und alfo breifig mit ben Ronigen, follten auf die Seite bes Bolte treten, wenn bie Ronige ibre Gewalt migbranchten, und, wenn im Ge gentheil die Semalt bes Bolte ju groß werden wollte, die Ronige gegen baffelbe in Schutz nehmen. Eine vortreffliche Anordnung, wodurch Sparta auf immer allen ben gewaltsamen innern Sturmen entging, Die es bisher erschüttert hatte. Daburch murbe es jedem Theile unmöglich gemacht, ben andern unter bie Ruge jur treten ; gegen Senat und Wolf fonnten bie Ronige nichte auerichten, und eben fo wenig konnte bas Bolf bas Uebergewicht erhalten, wenn ber Senat mit ben Ronigen gemeine Sache machte.

Aber einem dritten Fall hatte Lykurgus nicht begegnet — wenn nämlich der Senat selbst seine Macht mißbrauchte. Der Senat konnte sich als ein Mittelglied, ohne Gefahr der dffentlichen Ruhe, gleich leicht mit den Konigen wie mir dem Bolke verbinden, aber ohne große Gefahr des Staats durften sich die Konige nicht mit dem Bolk gegen den Senat vereisnigen. Dieser letzte sing daher bald an, diese vortheilhafte Lage zu benutzen, und einen ausschweisenden Gebrauch von seiner Gewalt zu machen, welches um so mehr gelang, da die geringe Anzahl der Senatoren

es ihnen leicht machte, sich mit einander einzubersstehen. Der Nachfolger bes Lykurgus erganzte besswegen biese Lucke, und führte die Sphoren ein, welche ber Macht bes Senats einen Zaum anlegten.

Gefährlicher und kahner war die zweite Anordnung, welche Lykurgus machte. Diese war: das ganze Land in gleichen Theilen unter den Bargern zu vertheilen, und den Unterschied zwischen Reichen und Armen auf immerdar aufzuheben. Ganz Lakonien wurde in dreissigtausend Felder, der Acker um die Stadt Sparta selbst in neuntausend Felder getheilt, jedes groß genug, daß eine Familie reichlich damit auskommen konnte. Sparta gab jetzt einen schonen, reizenden Anblick, und Lykurgus selbst weidete sich an diesem Schauspiel, als er in der Folge das Land durchreiste. Ganz Laskonien, rief er aus, gleicht einem Acker, den Brüder brüderlich unter sich theilten.

Sben fo gern, wie die Aeder, hatte Lyturgus auch die beweglichen Gater vertheilt, aber diefem Borbaben ftellten fich unaberwindliche Schwierigkeiten ents gegen. Er versuchte alfo burch Umwege zu diefem Biele zu gelangen, und bas, was er nicht durch ein Machtwort aufbeben konnte, von fich felbst fallen zu machen.

Er fing bamit an, alle goldnen und filbernen Mungen zu verbieten, und an ihrer Statt eiserne einzusuhren. Zugleich gab er einem großen und schweren Stud Gifen einen sehr geringen Werth, daß man einen großen Raum brauchte, um eine kleine Geldsumme aufzubewahren, und viele Pferde, um fie fortzuschaffen. Ja, damit man nicht einmal versucht werden mochte,

dieses Geld des Eisens wegen zu schätzen und zu sammen zu scharren, so ließ er das Eisen, welches bazu genommen wurde, vorher glübend in Essig lbschen und harten, wodurch es zu jedem andern Gebrauch untüchtig wurde.

Wer follte nun ftehlen ober fich bestechen laffen, ober Reichthumer aufzuhaufen trachten, ba ber kleine Gewinn weber verhehlt noch genutt werben konnte?

Nicht genug, daß Lykurg seinen Mitburgern dadurch die Mittel zur Ueppigkeit entzog — er rudte ihnen auch die Gegenstände derselben aus den Augen, die sie dazu hatten reizen konnen. Sparta's eiserne Munge konnte kein fremder Rausmann brauchen, und eine andere hatten sie ihm nicht zu geben. Alle Runftler, die für den Luxus arbeiteten, verschwanden jetzt aus Lakonien, kein auswärtiges Schiff erschien mehr in seinen Häsen, kein Abenteurer zeigte sich mehr, sein Glück in diesem Lande zu suchen, kein Rausmann kam, die Sitelkeit und Wollust zu brandschatzen, denn sie konnten nichts mit sich hinwegnehmen, als eiserne Münzen, die in allen andern Ländern verachtet wurden. Der Luxus hörte auf, weil Niemand da war, der ihn unterhalten hätte.

Lyturg arbeitete noch auf eine andere Art ber Ueppigkeit entgegen. Er verordnete, daß alle Burger an einem diffentlichen Orte in Gemeinschaft zusammen speisen, und alle dieselbe vorgeschriebene Rost mit einander theilen sollten. Es war nicht erlaubt, zu hause der Weichlichkeit zu dienen, und sich durch eigene Koche kostbare Speisen zurichten zu laffen. Jeder mußte monatlich eine gewisse Summe an Lebensmittel zu der

offentlichen Mablzeit geben, und bafur erhielt er bie Roft von bem Staat. Runfzehn fpeisten gewöhnlich an einem Tifche ausammen, und jeber Tischgenoffe mußte alle übrigen Stimmen fur fich haben, um an bie Tafel aufgenommen ju werben. Begbleiben burfte feiner ohne eine gultige Entschuldigung; biefes Gebot wurde fo ftreng gehalten, baß felbst Mgis, einer ber folgenden Ronige, als er ans einem rubmlich geführten Rriege nach Sparta gurudfam und mit feiner Gemablin allein fpeisen wollte, eine abicblagige Untwort von ben Ephoren erhielt. Unter ben Speisen ber Spartaner ift bie fcmarge Suppe berftbmt; ein Gericht, ju beffen Lobe gesagt wurde, die Spartaner batten gut tapfer fenn, weil es fein fo großes Uebel ware, ju fterben, als ihre schwarze Suppe zu effen. Ihre Mahlzeit murgten fie mit Luftigfeit und Scherg, benn Lufturg felbst war so febr ein Freund ber gefelligen Freude, baß er bem Gott bes Lachens in feinem Saufe einen Altar errichtete.

Durch die Einfahrung dieser gemeinschaftlichen Speisung gewann Lykurgus für seinen 3wed sehr viel. Aller Luxus an koftbarem Taselgerathe borte auf, weil man an dem deffentlichen Tisch keinen Gebrauch davon machen konnte. Der Schwelgerei wurde auf immer Einhalt gethan; gesunde und starke Korper waren die Folge dieser Mäßigung und Ordnung, und gesunde Bater konnten dem Staate starke Kinder zeugen. Die gemeiuschaftliche Speisung gewöhnte die Burger, mit einander zu leben, und sich als Glieber besselben Staatskorpers zu betrachten — nicht einmal zu gedenken,

baf eine fo gleiche Lebensweise auch auf die gleiche Stimmung ber Gemather Ginfluß haben mußte.

Ein anderes Gesetz verordnete, daß tein haus ein anderes Dach haben burfte, als welches mit der Axt verfertigt worden und keine andere Thur, als die blog mit hulfe einer Sage gemacht worden sey. In ein so schlechtes haus konnte sich Niemand einfallen laffen, koftbare Mobel zu schaffen; Alles mußte sich harmonisch zu dem Ganzen stimmen.

Lyfurgus begriff wohl, daß es nicht damit gethan fen, Gefete fur feine Mitburger ju schaffen; er mußte auch Burger fur biefe Gefete erschaffen. In den Gemuthern ber Spartaner mußte er feiner Berfaffung die Ewigfeit sichern, in diefen mußte er die Empfangelichkeit fur fremde Eindrucke ertobten.

Der wichtigste Theil seiner Gesetzgebung war baber bie Erziehung, und burch diese schloß er gleichsam ben Kreis, in welchem ber spartanische Staat sich um sich selbst bewegen sollte. Die Erziehung war ein wichtiges Werk bes Staats, und ber Staat ein fortbauerndes Werk dieser Erziehung.

Seine Sorgfalt für die Kinder erstreckte sich bis auf die Quellen der Zeugung. Die Körper der Jungsfrauen wurden durch Leibesübungen gehärtet, um starke gesunde Kinder leicht zu gebären. Sie gingen sogar unbekleidet, um alle Unfälle der Witterung auszuhalten. Der Bräutigam mußte sie rauben, und durfte sie auch nur des Nachts und verstohlen besuchen. Dadurch blieben beide in den ersten Jahren der Ehe einander immer noch fremd, und Liebe blieb neu und lebendig.

Aus der Che selbst wurde alle Gifersucht verbannt. Alles, auch die Schamhaftigkeit, ordnete der Gesetzgeber seinem Pauptzwed unter. Er opferte die weibliche Treue auf, um gesunde Kinder fur den Staat zu gewinn en.

Sobald das Kind geboren war, gehorte es dem Staat — Bater und Mutter hatten es verloren. Es wurde von den Aeltesten besichtigt; wenn es stark und wohlgebildet war, übergab man es einer Wärterin; war es schwächlich und mißgestaltet, so warf man es in einen Abgrund an dem Berge Tangetus.

Die spartanischen Barterinnen murben wegen ber barten Erziehung, bie fie ben Rindern gaben, in gang Griechenland berahmt und in entfernte Lander berufen. Sobald ein Knabe bas fiebente Jahr erreicht batte, wurde er ihnen genommen, und mit Rindern feines Alters gemeinschaftlich erzogen, ernabrt und unterrich-Krube lehrte man ibn Beschwerlichkeiten Trot bieten, und burch Leibesubungen eine Berrschaft über feine Glieder erlangen. Erreichten fie die Junglingsjahre, fo hatten die ebelften unter ihnen Soffnung, Freunde unter ben Erwachfenen zu erhalten, bie burch eine begeifterte Liebe an fie gebunden maren. Alten waren bei ihren Spielen zugegen, beobachteten bas auffeimende Genie, und ermunterten bie Ruhmbegierbe burch Lob ober Tabel. Wenn fie fich fatt effen wollten, so mußten fie die Lebensmittel bazu fteblen, und wer fich ertappen lief. batte eine barte Buchtigung und Schanbe zu erwarten. Lufuraus mablte biefes Mittel, um fie frube an Lift und

Rante zu gewöhnen - Gigenichaften, bie er far ben friegerischen 3wed, ju bem er fie bilbete, eben fo wichtig glaubte, als Leibesftarte und Duth. baben icon oben gefeben, wie wenig gewiffenbaft Anturaus in Betreff ber Sittlichkeit mar, wenn es barauf antam, feinen politischen 3med gu verfolgen. Uebrigens muß man in Betrachtung ziehen, weber die Entweihung ber Chen, noch diefer befohlene Diebstabl in Sparta ben politischen Schaben anrichten konnten, ben fie in jedem andern Staate wurden zur Folge gehabt haben. Da ber Staat die Erziehung ber Rinder übernahm, fo mar fie unabbangig von bem Glud und ber Reinigkeit ber Chen: ba in Sparta wenig Werth auf bem Eigenthume rubte und faft alle Guter gemeinschaftlich maren. fo mar bie Sicherheit bes Eigenthums tein fo wichtiger Bunkt, und ein Angriff barauf - besonders wenn ber Staat ibn lenkte und Absichten baburch erreichte - fein burgerliches Berbrechen.

Den jungen Spartanern war es verboten, sich zu schmuden, ausgenommen, wenn sie in das Treffen oder in sonst eine große Gefahr gingen. Dann erlaubte man ihnen, ihre Haare schon aufzuputzen, ihre Kleiber zu schmuden und Zierathen an den Waffen zu tragen. Das Haar, sagte Lykurgus, macht schone Leute schoner und häßliche fürchterlich. Es war gewiß ein seiner Aunstgriff des Gesetzgebers, etwas Lachendes und Festliches mit Gelegenheiten der Gefahr zu verbinden, und ihnen dadurch das Schreckliche zu benehmen. Er ging noch weiter. Er ließ im Kriege von

der strengen Disciplin etwas nach, die Lebensart war dann freier, und Bergehungen wurden weniger hart geahndet. Daher kam es, daß der Krieg den Spartanern allein eine Art von Erholung war, und daß sie sich darauf, wie auf eine frebliche Gelegenheit, freuten. Ruckte der Feind an, so ließ der spartasnische Konig das Castorische Lied anstimmen, die Soldaten rückten in festgeschlossenen Reihen unter Flotengesang fort, und gingen freudig und unerschrokten, nach dem Klange der Musik, der Gefahr entsgegen.

Der Plan bes Lykurgus brachte es mit fich. baß die Unbanglichkeit an bas Gigenthum ber Unbanglichkeit an bas Baterland burchaus nachstand, und baf bie Gemutber, burch feine Drivatforge gerftreut, nur bem Staate lebten. Darum fand er fur gut und nothwendig, feinen Mitburgern auch bie Geschäfte bes gewöhnlichen Lebens zu erfparen, und biefe burch Fremblinge verrichten zu laffen, bamit auch nicht einmal die Sorge ber Arbeit ober bie Freude an hauslichen Geschaften ihren Geift von bem Intereffe bes Baterlands abzoge. Die Meder und bas Saus murben beffmegen von Stlaven beforat. bie in Sparta bem Bieb gleich geachtet wurden. Man nennt fie Beloten, weil die ersten Stlaven ber Spartaner Einwohner ber Stadt Belos in Lakonien gewesen, welche fie befriegt und ju Gefangenen gemacht hatten. Bon biefen Beloten fuhrten nachber alle spartanischen Stlaven, die fie in ihren Rriegen erbeuteten, ben Namen.

Abschenlich war der Gebrauch, den man in Sparta von diesen ungläcklichen Menschen machte. Man bestrachtete sie als ein Geräthe, von dem man zu politischen Abssichten, wie man wollte, Gebrauch machen konnte, und die Menschheit wurde auf eine wirklich empdrende Art in ihnen verspottet. Um der spartanischen Jugend ein abschreckendes Bild von der Unmässigkeit im Trinken zu geben, zwang man diese Heloten, sich zu betrinken, und stellte sie dann in diesem Justande diffentlich zur Schau aus. Man ließ sie schändliche Lieder singen und lächerliche Tänze tanzen, die Tänze der Kreigebornen waren ihnen verboten.

Man gebrauchte fie zu einer noch weit unmenfchlichern Absicht. Es war bem Staat barum ju thun, ben Duth seiner fuhnsten Junglinge auf schwere Proben zu feten, und fie burch blutige Borfpiele gum Rriege porzubereiten. Der Senat Schickte alfo zu gewiffen Zeiten eine gewiffe Angabl Diefer Junglinge auf bas Land; nichts als ein Dolch und etwas Speife . wurde ihnen auf die Reise mitgegeben. Am Tage war ihnen auferlegt, fich verborgen zu halten; bei Rachtzeit aber zogen fie auf die Straffen und fcblugen bie Beloten tobt, die ihnen in die Bande fielen. Unstalt nannte man die Ernptia oder ben Sinterbalt: aber ob Luturque ber Stifter berfelben mar, ift noch im 3weifel. Wenigstens folgt fie gang aus feinem Prinzip. Wie die Republit Sparta in ihren Kriegen gludlich war, so vermehrte fich auch die Anzahl biefer Beloten, bag fie anfingen, ber Republit felbit gefährlich zu werben, und auch wirklich burch eine so barbarische Behandlung zur Verzweiflung gebracht, Empbrungen entspannen. Der Senat faßte einen uns menschlichen Entschluß, den er durch die Nothwendigkeit entschuldigt glaubte. Unter dem Vorwand, ihnen die Freiheit zu schenken, wurden einmal während des pes loponnesischen Kriegs zweitausend der tapfersten Heloten versammelt und, mit Kränzen geschmückt, in einer seierlichen Prozession in die Tempel begleitet. Hier aber verschwanden sie plözlich, und Riemand erfuhr, was mit ihnen geworden war. So viel ist übrigens gewiß, und in Griechenland zum Sprüchwort geworden, daß die spartanischen Stlaven die spartanischen freien Bürger die freiesten aller Würger gewesen.

Beil ben Lettern alle Arbeiten burch bie Beloten abgenommen waren, fo brachten fie ihr ganges Leben mußig ju; bie Jugend ubte fich in friegerischen Spielen und Geschicklichkeiten, und die Alten maren bie Buschauer und Richter bei biefen Uebungen. Ginem spartanischen Greis gereichte es jur Schande, von bem Ort wegzubleiben, wo bie Jugend erzogen murbe. Auf biefe Art fam es, baß jeber Spartaner mit bem Staat lebte, alle Sandlungen wurden baburch offentliche Handlungen. Unter ben Augen ber Nation reifte bie Jugend beran und verblabte bas Alter. Unaufborlich batte ber Spartaner Sparta vor Augen und Sparta ibn. Er war Zeuge von Allem und Alles mar Zeuge feines Lebens. Die Ruhmbegierbe erhielt einen immermahrenden Sporn, ber Nationalgeift eine unauf borliche Nabrung; bie Ibee von Baterland und

paterlandischem Intereffe verwuchs mit bem innerften Leben aller feiner Burger. Roch andere Selegenheiten, diese Triebe ju entflammen, gaben die bffentlichen Refte, welche in bem mußigen Sparta febr gablreich maren. Rriegerische Bolfelieder murben babei gefungen, welche ben Ruhm ber fur's Batergefallenen Burger, ober Ermunterungen Tapferfeit jum gewöhnlichen Inhalt batten. Gie erfcbienen an biefen Reften in brei Choren nach bem Alter eingetheilt. Der Chor ber Alten fing an gu fingen: In ber Borgeit maren wir Selben. Der Chor ber Manner antwortete: Belben find mir jett! Romme, wer will, es ju erproben! Der britte Chor ber Rnaben fiel ein: Belben werben mir einft, und euch burch Thaten berbunfeln.

Werfen wir einen bloß flüchtigen Blick auf bie Geschgebung bes Lykurgus, so befällt uns wirklich ein angenehmes Erstaunen. Unter allen ahnlichen Instituten bes Alterthums ift sie unstreitig die vollen, betste, die Mosaische Gesetzebung ausgenommen, der sie in vielen Stücken, und vorzüglich in dem Principium gleicht, das ihr zum Grund liegt. Sie ist wirklich in sich selbst vollendet. Alles schließt sich barin aneinander an. Eines wird durch Alles, und Alles durch Eines gehalten. Bessere Mittel konnte Lykurgus wohl nicht wählen, den Zweck zu erreichen; ben er vor Augen hatte, einen Staat nämlich, der von allen übrigen isolirt, sich selbst genug und fähig wäre, durch innern Kreislauf und eigene lebendige

Rraft sich selbst zu erhalten. Rein Gesetzgeber hat je einem Staate diese Einheit, dieses Nationalinteresse, diesen Gemeingeist gegeben, den Lykurgus dem seinigen gab. Und wodurch hat Lykurgus dieses bewirkt? — Dadurch, daß er die Thatigkeit seiner Mitburger in den Staat zu leiten wußte, und ihnen alle andere Wege zuschloß, die sie hatten davon abziehen konnen.

Mues, was Menschenfeelen feffelt und Leiben-Schaften entzundet, Alles, außer bem politischen Intereffe, batte er burch feine Gefetgebung entfernt. Reichthum und Bollufte, Wiffenschaft und Runft, hatten feinen Bugang ju ben Gemuthern ber Spartaner. Durch bie gleiche gemeinschaftliche Urmuth fiel bie Bergleichung ber Gludeumstanbe weg, bie in ben meiften Menschen bie Gewinnsucht entzundet; ber Bunich nach Besittbumern fiel mit ber Gelegenbeit binweg, fie ju zeigen und zu nuten. Durch bie tiefe Unwiffenheit in Runft und Biffenschaft, welche alle Ropfe in Sparta auf gleiche Art verfinfterte, vermabrte er es vor Gingriffen, die ein erleuchteter Geift in bie Berfaffung gethan baben murbe; eben biefe Unwiffenbeit, mit bem rauben Nationaltros verbunden. ber jebem Spartaner eigenthumlich mar, ftanb ibrer Bermischung mit andern griechischen Bolfern unaufborlich im Wege. In der Wiege schon maren fie gu Spartanern geftempelt, und je mehr fie andern Rationen entgegen fließen, besto fester mußten fie an ihrem Mittelpunkt balten. Das Baterland war bas erfte Schauspiel, bas fich bem Spartanischen Rnaben zeigte, wenn er jum Denten erwachte. Er erwachte im Schoof des Staats; Mies, was um ihn lag, war Ration, Staat und Baterland. Es war der erfte Gindruck in seinem Gehirne, und sein ganzes Leben war eine ewige Erneuerung dieses Eindrucks.

Bu Saufe fant ber Spartaner nichts, bas ibn batte feffeln tonnen; alle Reize batte ber Gefetgebet feinen Augen entzogen. Dur im Schoofe bes Staats fand er Beichaftigung, Ergobung, Ebre, Belobnung; alle seine Triebe und Leibenschaften waren nach biefem Mittelpunkt bingeleitet. Der Staat batte alfo bie gange Energie, Die Rraft aller feiner einzelnen Burger, und an bem Gemeingeift, ber alle zusammen entflammte, mufite fich ber Nationalgeist jedes einzelnen Burgers entzunden. Daber ift es fein Bunder, bag bie fpartanische Baterlandstugend einen Grad bon Starte erreichte, ber uns unglaublich icheinen muß. Daber tam es, bag bei bem Burger biefer Republit gar fein 3weifel Statt finben tonnte, wenn es barauf ankam. amifchen Gelbfterhaltung und Rettung bes Baterlandes eine Bahl zu treffen.

Daher ist es begreiflich, wie sich ber spartanische Ronig Leonidas mit seinen dreihundert Helben die Grabschrift verdienen konnte, die schänste ihrer Art und bas erhabenste Denkmal politischer Tugend. "Erzähle, Wandrer, wenn du nach Sparta kommft, daß wir, seinen Gesetzen gehorsam, hier gefallen sind."

Man muß also eingesteben, daß nichts zwedmäßiger, nichts durchdachter seyn kann, als diefe Staateversfaffung, daß sie in ihrer Art ein vollendetes Kunstwerk vorstellt, und, in ihrer ganzen Strenge befolgt;

nothwendig auf sich selbst hatte ruben muffen. Bare aber meine Schilberung hier zu Ende, so wurde ich mich eines sehr großen Irrthums schuldig gemacht haben. Diese bewunderungswurdige Verfassung ist im hochsten Grade verwerslich, und nichts Traurigeres konnte der Menschheit begegnen, als wenn alle Staaten nach diesem Muster waren gegründet worden. Es wird uns nicht schwer fallen, uns von dieser Behauptung zu überzeugen.

Gegen feinen eigenen 3med gehalten, ift bie Befengebung bes Lufurgus ein Meifterftud ber Staatsund Menfchenkunde. Er wollte einen machtigen, in fich felbft gegrundeten , ungerfibrbaren Staat; politifche Starte und Dauerhaftigfeit maren bas Biel, wornach er ftrebte, und biefes Biel bat er fo meit erreicht, als unter feinen Umftanben moglich mar. Aber balt man ben 3med, welchen Lyfurgus fich borfette, gegen ben 3med ber Menschheit, so muß eine tiefe Digbillianna an die Stelle ber Bewunderung treten, Die uns ber erfte fluchtige Blid abgewonnen bat. Miles barf bem Beften bee Staats jum Opfer gebracht werben, nur basjenige nicht, bem ber Staat felbft nur ale ein Mittel bient. Der Staat felbft ift nie mals 3wed, er ift nur wichtig als eine Bebingung, unter welcher ber 3med ber Menschheit erfullt werben tann, und diefer 3wed ber Menfcheit ift fein anberer, als Ausbildung aller Rrafte bes Menfchen, Fortschreitung. hinbert eine Staatsverfaffung, baß alle Rrafte, Die im Menfchen liegen, fich entwickeln; bindert fie die Fortschreitung des Beiftes: fo ift fie

verwerflich und schadlich, fie mag abrigens noch so durchdacht, und in ihrer Art noch so vollkommen senn. Ihre Dauerhaftigkeit selbst gereicht ihr alsbann vielmehr zum Borwurf, als zum Ruhme — sie ist dann nur ein verlängertes Uebel; je länger sie Bestand hat, um so schädlicher ist sie.

Ueberhaupt konnen wir bei Beurtheilung politischer Unstalten als eine Regel festfeten, baß fie nur gut und lobensmurbig find, insofern fie alle Rrafte, Die im Menschen liegen, gur Ausbildung bringen, insofern fie Fortschreitung ber Rultur beforbern, ober wenigftens nicht bemmen. Dieses gilt von Religiones, wie von politischen Gesetzen; beibe find verwerflich, wenn fie eine Rraft bes menschlichen Beiftes feffeln, wenn fie ibm in irgend Etwas einen Stillftand auferlegen. Ein Gefet g. B., wodurch eine Nation verbunden murbe, bei bem Glaubeneschema beständig ju verbarren, bas ihr in einer gemiffen Periode als bas portrefflichste erschienen, ein folches Gefet mare ein Attentat gegen die Menschheir, und feine noch icheinbare Abficht murbe es rechtfertigen tonnen. Es ware unmittelbar gegen bas bochfte Gut, gegen ben - bochften 3med ber Gefellichaft gerichtet.

Mit biefem allgemeinen Maßftab verfeben, tonnen wir nicht lange zweifelhaft fenn, wie wir den Lyfurgifchen Staat beurtheilen follen.

Eine einzige Tugend war es, die in Sparta mit hintanfetzung aller andern geubt wurde, Bater-

Diefem tunftlichen Triebe wurden die naturlichsten schonften Gefühle ber Menschheit jum Opfer gebracht.

Auf Untosten aller sittlichen Gefühle wurde das politische Berdieust errungen, und die Fähigkeit dazu ausgedildet. In Sparta gab es keine eheliche Liebe, keine Mutterliebe, keine kindliche Liebe, keine Freundsschaft — es gab nichts als Burger, nichts als burgerliche Tugend. Lange Zeit hatte man jene spartanische Mutter bewundert, die ihren aus dem Tressen entskommenen Sohn mit Unwillen von sich sidst, und nach dem Tempel eilt, den Göttern für den Gefallenen zu danken. Zu einer solchen unnatürlichen Stärke des Geistes hätte man der Menschheit nicht Glück wünschen sollen. Eine zärtliche Mutter ist eine weit schonere Erscheinung in der moralischen Welt, als ein heroisches Zwittergeschöpf, das die natürliche Empsindung versläugnet, um künstliche Pflicht zu befriedigen.

Welch schoneres Schauspiel gibt ber raube Krieger Coriolanus in seinem Lager vor Rom, ber Rache und Sieg aufopfert, weil er die Thranen ber Mutter nicht fließen sehen kann!

Daburch, daß ber Staat ber Bater feines Kindes wurde, horte ber naturliche Bater beffelben auf, es zu seyn. Das Kind lernte nie seine Mutter, seinen Bater lieben, weil es schon in dem zartesten Alter von ihnen geriffen, seine Eltern nicht an ihren Bohlthaten, nur von Horensagen ersuhr.

Auf eine noch empbrendere Art wurde bas allgemeine Menschengefall in Sparta ertobtet, und bie Seele aller Pflichten, die Achtung gegen die Gattung, ging umviederbringlich verloren. Ein Staatsgeset machte ben Spartanern die Unmenschlichkeit gegen ihre Staven zur Pflicht; in diesen ungludlichen Schlachtopfern wurde die Menschheit beschimpft und mishandelt. In dem spartanischen Gesethnche selbst wurde der gefährliche Grundsatz gepredigt, Menschen als Mittel und nicht als Zwecke zu betrachten — badurch wurden die Grundsessen des Naturrechts und der Sittlichkeit gesetzmäßig eingeriffen. Die ganze Moralität wurde preisgegeben, um etwas zu erhalten, das doch nur als ein Mittel zu dieser Moralität einen Werth haben kann.

Rann etwas widersprechender seyn, und kann ein Widerspruch schrecklichere Folgen haben als dieser? Dicht genug, daß Lykurgus auf den Ruin der Sittlich, keit seinen Staat grundete, er arbeitete auf eine andere Art gegen den bochsten 3weck der Menschheit, indem er durch sein sein dutchdachtes Staatssystem den Geist der Spartaner auf derzenigen Stufe sest hielt, worauf er ihn fand, und auf ewig alle Kortschritte hemmte.

Aller Kunststeiß war aus Sparta verbannt, alle Biffenschaften wurden vernachläßigt, aller Handels, verkehr mit fremden Boltern verboten, alles Auswärtige wurde ausgeschlossen. Dadurch wurden alle Canale gesperrt, wodurch seiner Nation belle Begriffe zusließen konnten; in einer ewigen Einformigkeit, in einem tranrigen Egvismus sollte sich der spartanische Staat ewig nur um sich selbst bewegen.

Das Gefchaft aller feiner vereinigten Burger mar, fich ju erhalten, mas fie befagen, und ju bleiben,

was sie waren, nichts Neues zu erwerben, nicht auf eine höhere Stufe zu steigen. Unerbittliche Gefetze mußten darüber wachen, daß keine Neuerung in das Uhrwerk des Staates griff, daß selbst der Fortschritt der Zeit an der Form der Gesetze nichts veränderte. Um diese lokale, diese temporare Bersassung dauerhaft zu machen, mußte man den Geist des Bolks auf berjenigen Stelle fest halten, worauf er bei ihrer Gründung gestanden.

Wir haben aber gesehen, daß Fortschreitung bes Geistes bas Ziel bes Staats fenn foll.

Der Staat bes Lufurgus fonnte nur unter ber einzigen Bedingung fortbauern, wenn ber Geift bes Bolfes ftille ftunde; er tonnte fich alfo nur baburch erhalten, bag er ben bochften und einzigen 3med eines Staats verfehlte. Bas man alfo gum Lobe bes Lyfurgus angeführt bat, bag Sparta nur fo lange bluben murbe, ale es bem Buchstaben feines Gefetes folgte, ift bas Schlimmfte, was von ihm gefagt werben tonnte. Eben baburch, bag es die alte Staatsform nicht verlaffen durfte, die Lyturg ibm gegeben, obne fich dem ganglichen Untergang auszusetzen, bag es bleiben mußte, was es war, bag es fteben mußte, wo ein einziger Dann ce bingeworfen, eben baburch war Sparta ein ungludlicher Staat - und fein traurigeres Geschent botte ibm fein Gefetgeber machen tonnen, ale biefe gerubmte ewige Dauer einer Berfaffung, bie feiner mabren Große und Glachfeligfeit fo febr im Bege fand.

Rehmen wir bies zusammen, so verschwindet ber falfche Glant, woburch die einzige bervorftechenbe Seite bes fpartanischen Staats ein unerfahrnes Muge bendet - wir feben nichts mehr, ale einen schulerhaften uns volltommenen Berfuch - bas erfte Exercitium bes jugendlichen Beltalters, bem es noch an Erfahrung und bellen Ginfichten feblte, die mabren Berbaltniffe ber Dinge zu erkennen. Go fehlerbaft biefer erfte Berfuch ausgefallen ift, fo wird und muß er einem philosophischen Forscher ber Menfchengeschichte immer febr mertwurdig bleiben. Immer mar es ein Riefenschritt bes menfcblichen Geistes, basjenige als ein Runftwerk zu behandeln, mas bis jest bem Bufall und ber Leidenschaft überlaffen gemefen mar. Unvolltommen mußte nothwendig ber erfte Berfuch in ber fcmerften aller Runfte fenn, aber Schatbar bleibt er immer, weil er in ber wichtigften aller Runfte angeftellt worben ift. Die Bilbbauer fingen mit hermesfaulen an, ebe fie fich zu ber vollkommenen Korm eines Antinous, eines vaticanischen Apolle erhoben; Die Gesetzgeber werben fich noch lange in roben Berfuchen aben, bis fich ihnen endlich bas gluckliche Gleichgewicht ber gefellichaftlichen Rrafte von felbit barbietet.

Der Stein leidet geduldig den bilbenden Meißel, und die Saiten, die der Tonfunfiler anfchlagt, antworten ihm, ohne seinem Finger zu widerstreben.

Der Gesettgeber allein bearbeitet einen selbstthatigen widerstrebenden Stoff — die menschliche Freiheit. Rur unbolltommen kann er das Ibeal in Erfallung bringen, bas er in seinem Gehitne noch so rein entworfen hat;

aber hier ift ber Berfuch allein schon alles Lobes werth, wenn er mit uneigennutzigem Bohlwollen unternommen und mit Zweckmäßigkeit vollenbet wirb.

## Solon.

Bon ber Gefetzgebung bes Lykurgus in Sparta war bie Gesetzgebung Solons in Athen fast burchaus bas Widerspiel — und ba die beiden Republiken Sparta und Athen die Hauptrollen in der griechischen Geschichte spielen, so ist es ein anziehendes Geschäft, ihre verschiedenen Staatsverfassungen neben einander zu stellen, und ihre Gebrechen und Vorzüge gegen einander abzuwägen.

Nach dem Tobe bes Rodrus wurde die konigliche Burbe in Athen abgeschafft, und einer Dbrigkeit, bie ben Ramen Archont fubrte, bie bochfte Gewalt auf Lebenslang übertragen. In einem Beitraum von mehr als breibundert Sabren berrichten breigebn folcher Arconten in Athen, und aus Diesem Beitraum bat uns bie Geschichte nichts Merkmurbiges von ber neuen Republit aufbehalten. Aber ber Geift ber Demofratie, ber ben Athenienfern fcon gu homere Beiten eigenthumlich mar, regte fich am Schluß biefer Periode Eine lebenslängliche Dauer des Archontats wieder. war ihnen boch ein allzulebhaftes Bilb ber toniglichen Burbe, und vielleicht batten bie vorbergegangenen Archonten ibre große und bauerbafte Dacht migbraucht. Man fette alfo die Dauer ber Archonten auf zehn Jabre. Gin wichtiger Schritt jur fanftigen Freiheit; benn baburch, baß es alle gebn Jahre einen neuen Beherrscher mablte, erneuerte das Bolf den Aft seiner Souveranität, es nahm alle zehn Jahre seine weggegebene Gewalt zurud, um sie nach Gutbefinden von Neuem wegzugeben. Dadurch blieb ihm immer in frischem Gedachtniß, was die Unterthanen erblicher Monarchien zuletzt ganz vergessen, daß es selbst die Quelle der hochsten Gewalt, daß der Fürst nur das Geschopf der Nation ist.

Dreihundert Jahre hatte das athenienfiche Bolt einen lebenslänglichen Archont über sich geduldet, aber die zehnjährigen Archonten wurde es schon im siebenzigsten Jahre mude. Dies war ganz natürlich, denn während dieser Zeit hatte es siebenmal die Archontenwahl erneuert, es war also siebenmal an seine Souveranität erinnert worden. Der Geist der Freiheit hatte sich also in der zweiten Periode weit lebhafter regen muffen, weit schneller entwickeln muffen, als in der ersten.

Der siebente ber zehnjährigen Archonten war auch ber letzte von dieser Gattung. Das Bolk wollte alle Jahre ben Genuß seiner Obergewalt haben, es hatte die Erfahrung gemacht, daß eine auf zehn Jahre versliehene Gewalt noch immer lang genug daure, um zum Wisbrauch zu versühren. Künftig also war die Archontenwarbe auf ein einziges Jahr eingeschränkt, nach bessen Bersluß eine neue Wahl vorgenommen wurde. Es that noch einen Schritt weiter. Weil auch eine noch so kurz dauernde Gewalt in den handen eines Einzigen der Monarchie schon sehr nahe kommt, so schwächte es diese Gewalt, indem es

diefelbe unter neun Archonten vertheilte, die jugleich regierten.

Drei dieser neun Archonten hatten Borzüge vor ben sechs übrigen. Der erste Archont, Sponymus genannt, führte den Borstig bei der Versammlung; sein Name stand unter den öffentlichen Aften; nach ihm nannte man das Jahr. Der zweite, Basilevs oder König genannt, hatte über die Religion zu wachen, und den Gottesdienst zu besorgen; dies war aus früsern Zeiten beibehalten, wo die Aussicht über den Gottesdienst ein wesentliches Stad der Königswürde gewesen. Der britte, Polemarch, war Ansührer im Kriege. Die sechs übrigen führten den Namen Thesmotheten, weil sie die Constitution zu bewahren, und die Gesetze zu erhalten und auszulegen hatten.

Die Archonten wurden aus ben vornehmften Fasmilien gewählt, und in spätern Zeiten erst brangen sich auch Personen aus bem Bolf in diese Burbe. Die Berfaffung war baber einer Aristotratie weit naber als einer Bolferegierung, und das letzte hatte also noch nicht sehr viel babei gewonnen.

Die Anordnung, daß jedes Jahr neun neue Arschonten gewählt wurden, hatte neben ihrer guten Seite, nämlich Migbrauch der hochsten Gewalt zu verhaten, auch eine fehr schlimme, und diese war, daß sie Faktionen im Staat hervorbrachte. Denn nun gab es viele Burger im Staat, welche die hochste Gewalt bekleidet und wieder abgegeben hatten. Mit Riederlegung ihrer Burde konnten sie nicht so leicht auch den Geschmack an dieser Warbe, nicht so leicht

bas Bergungen am herrschen ablegen, bas sie zu kosten angesangen hatten. Sie wünschten also wieder zu werden, was sie waren, sie machten sich also einen Anhang, sie erregten innere Stürme in der Republik. Die schnellere Abwechslung und die größere Anzahl der Archonten machten serner jedem angesehenen und reichen Athenienser Hossnung, zum Archontat zu gelangen, eine Hossnung, die er vorher, als nur Einer diese Würde bekleidete und nicht so bald wieder darin abzgeldet wurde, wenig oder nicht gekannt hatte. Diese Hossnung wurde endlich bei ihnen zur Ungeduld, und diese Ungeduld sührte sie zu gefährlichen Anschlägen. Beide also, sowohl die, welche schon Archonten gewesen als die, welche sich sehnten, es zu werden, wurden der bürgerlichen Ruhe auf gleiche Art gefährlich.

Das Schlimmfte babei war, bag bie obrigkeitliche Macht, burch Bertheilung unter Mehrere, und burch ihre kurze Dauer, mehr als jemals gebrochen war. Es fehlte baber an einer starken hand, bie Faktionen zu bandigen und die aufrührerischen Kopfe im Zaum zu halten. Mächtige und verwegene Burger stürzten ben Staat in Berwirrung und firebten nach Unabhängigkeit.

Man warf endlich, um diesen Unruhen zu steuern, die Augen auf einen unbescholtenen und allgemein gesfürchteten Burger, dem die Berbefferung der Gesethe, die die jetzt nur in mangelhaften Traditionen bestanden, übertragen ward. Drako hieß dieser gefürchtete Bürger — ein Mann ohne Menschengefühl, der der menschlichen Natur nichts Gutes zutraute, alle Handlungen bloß in dem sinstern Spiegel seiner eigenen trüben

Seele fah, und gang ohne Schonung war fir die Schwächen der Menschheit, ein schlechter Philosoph und ein noch schlechterer Kenner der Menschen, mit kaltem Herzen, beschränktem Kopf und undiegsam in seinen Borurtheilen. Solch ein Mann war vortrefflich, Gesetze zu vollziehen, aber sie zu geben, konnte man keine schlimmere Wahl treffen.

Es ist uns wenig von den Gesetzen des Drato übrig geblieben, aber dieses Wenige schildert uns den Mann und den Geist seiner Gesetzebung. Aue Berbrechen strafte er ohne Unterschied mit dem Tode, den Rüsigang wie den Mord, den Diebstahl eines Robls oder eines Schafs wie den Hochverrath und die Mord, brennerei. Als man ihn daher fragte, warum er die kleinen Bergehungen eben so streng bestrafe, als die schwersten Berbrechen, so war seine Antwort: "Die kleinsten Berbrechen sind des Todes würdig; für die gebgern weiß ich keine andere Strafe als den Tod— barum muß ich beide gleich behandeln."

Dratos Gesetze sind der Bersuch eines Anfängers in der Runft, Menschen zu regieren. Schrecken ist das einzige Instrument, wodurch er wirkt. Er straft nur begangenes Uebel, er verhindert es nicht, er bestämmert sich nicht darum, die Quellen desselben zu verstopfen und die Menschen zu verbessern. Sinen Menschen aus den Lebendigen vertigen, weil er etwas Boses begangen hat, heißt eben so viel, als einen Baum umhauen, weil eine feiner Früchte faul ift.

Seine Gefetze find boppelt zu tabeln, weil fie nicht allein die heiligen Gefühle und Rechte ber Menschheit

wider sich haben, sondern auch, weil sie auf das Bolt, dem er sie gab, nicht berechnet waren. War ein Bolt in der Welt ungeschickt, durch solche Gesetz zu gedeihen, so war es das atheniensische. Die Stlasven der Pharaonen, oder des Konigs der Konige, wurden sich endlich vielleicht darin gefunden haben — aber wie konnten Athenienser unter ein solches Joch sich beugen.

Auch blieben fie kaum ein halbes Jahrhundert in Rraft, ob er ihnen gleich den unbescheibenen Titel unwandelbarer Gesetze gab.

Drato hatte also seinen Auftrag fehr schlecht erfüllt, und anstatt ju nuten, schabeten seine Gesetze. Weil sie namlich nicht befolgt werden konnten, und doch teine andere sogleich ba waren, ihre Stelle zu ersetzen, so war es eben so viel, als wenn Athen gar kein Gesetz gehabt hatte, und die traurigste Anarchie riß ein.

Damals war ber Juftand bes atheniensischen Bolts außerst zu beklagen. Gine Rlaffe bes Bolts besaß Alles, die andere hingegen gar nichts: die Reichen unterdruckten und plunderten auf's Unbarmherzigste die Armen. Es entstand eine unermeßliche Scheibes wand zwischen beiben. Die Noth zwang die armeren Burger, zu ben Reichen ihre Justucht zu nehmen, zu eben den Blutegeln, die sie ausgesogen hatten; aber sie sanden nur eine grausame Hulfe bei diesen. Für die Summen, die sie aufnahmen, mußten sie ungeheure Jinsen bezahlen, und, wenn sie nicht Termin hielten, ihre Ländereien selbst an die Gläubiger abtreten.

Nachdem sie nichts mehr zu geben hatten, und boch leben mußten, waren sie babin gebracht, ihre eignen Kinder als Stlaven zu verkanfen, und endlich, als auch diese Zustucht erschöpft war, borgten sie auf ihren eigenen Leib, und mußten sich gefallen lassen, von ihren Kreditoren als Stlaven verkauft zu werden. Gegen diesen abscheulichen Menschenhandel war noch kein Geset in Attika gegeben, und nichts hielt die graussame Habsucht der reichen Bürger in Schranken. So schracklich war der Zustand Athens. Wenn der Staat nicht zu Grunde gehen sollte, so mußte man dieses zerstörte Gleichgewicht der Güter auf eine gewaltsame Art wieder herstellen.

Bu biesem Ende waren unter bem Bolt brei Fattionen entstanden. Die eine, welcher die armen Burger
besonders beitraten, forderte eine Demokratie, eine
gleiche Bertheilung der Aeder, wie sie Lykurgus in
Sparta eingeführt hatte; die andere, welche die Reichen
ausmachten, stritt für die Aristokratie; die dritte
wollte beibe Staatsformen mit einander verbunden
wissen, und setzte sich den beiden andern entgegen,
daß keine durchbringen konnte.

Es war keine hoffnung, diesen Streit auf eine rubige Urt beizulegen, fo lange man nicht einen Mann fand, dem fich alle drei Parteien auf gleiche Beife unterwarfen, und ihn zum Schiederichter über sich anerkannten.

Gladlicher Beife fand fich ein folder Mann, und feine Berbienfte um die Republit, fein fanfter bibliger Charafter, und ber Ruf feiner Beisheit hatten

langft fcon die Angen ber Ration auf ibn gezogen. Dieser Mann mar Solon, von toniglicher Abfunft, wie Lyfurgus, benn er gablte ben Robrus unter feine Mbnberrn. Solons Bater mar ein febr Dann gewesen, aber burch Wohlthun batte er fein Bermbgen geschwächt, und ber junge Solon mußte in feinen erften Jahren bie Raufmannschaft ergreifen. Durch Reisen, welche ihm diese Lebensart nothwendig machte, und burch ben Bertehr mit auswärtigen Bblfern bereicherte fich fein Geift, und fein Genie ents widelte fich im Umgang mit fremden Beifen. Frube icon legte er fich auf die Dichtkunft, und bie Rertigfeit, die er barin erlangte, fam ihm in ber Folge febr gut zu ftatten, moralische Wahrheiten und polis tifche Regeln in biefes gefällige Gewand zu fleiben. Sein Berg mar empfindlich fur Freude und Liebe; einige Schwachheiten feiner Jugend machten ibn um fo nachfichtiger gegen die Menschheit, und gaben feinen Gefetzen bas Geprage von Sanftmuth und Milbe, bas fie von den Satungen bes Drako und Enkurque fo fcon unterfcheibet. Er war ferner noch tapferer Deerführer gemefen, hatte ber Republit ben Befitz der Infel Salamine erworben, und noch ans bere wichtige Rriegsbienfte geleiftet. Damals mar bas Studium ber Weisheit noch nicht wie jetzt von politischer und friegerischer Wirksamkeit getrennt; ber Beife war ber beste Staatsmann, ber erfahrenste Keldherr, der tapferste Soldat; seine Beisheit floß in alle Gefchafte feines burgerlichen Lebens. Solons Ruf war burch gang Griechenland erschollen, und in

bie allgemeinen Angelegenheiten bes Peloponnes batte er einen febr großen Ginfluß.

Solon war der Mann, ber allen Parteien in Athen gleich lieb war. Die Reichen hatten große hoffnungen von ihm, weil er selbst ein begüterter Mann war. Die Armen vertrauten ihm, weil er ein rechtschaffener Mann war. Der verständige Theil der Athenienser wünschte sich ihn zum herrscher, weil die Monarchie das sicherste Mittel schien, die Faktionen zu untersbrücken; seine Berwandten wünschten dies gleichfalls, aber aus eigennüßigen Absichten, um die herrschaft mit ihm zu theilen. Solon verschmähte diesen Rath; "die Monarchie," sagte er, "sew ein schoner Wohnsplatz, aber er habe keinen Ausgang."

Er begnugte fich, fich jum Archon und Gefetgeber ernennen ju laffen, und ubernahm biefes große Amt ungern, und nur aus Achtung fur bas Bohl ber Burger.

Das Erste, womit er sein Werk eröffnete, war bas berühmte Soikt, Seisachtheia, oder Erledigung genannt, wodurch alle Schulden aufgehoben und zugleich verboten wurde, daß kunftig Keiner dem Andern auf seinen Leib etwas leihen durste. Dieses Soikt war allerdings ein gewaltsamer Angriff auf das Gigenthum, aber die hochste Noth des Staats machte einen gewaltsamen Schritt nothwendig. Er war unter zwei Uebeln das kleinere, denn die Klasse des Bolks, welche dadurch litt, war weit geringer, als die, welche dadurch glücklich wurde.

Durch diefes mobiltbatige Chilt malte er auf einmal bie schweren Laften ab, welche die arme Bargertiaffe

feit Jahrhunderten niedergedruckt hatten; die Reichen machte er dadurch nicht elend, denn er ließ ihnen, was sie hatten; er nahm ihnen nur die Mittel, ungerecht zu seyn. Nichts desto weniger erntete er von den Armen so wenig Dank als von den Reichen. Die Armen hatten auf eine völlig gleiche Landervertheilung gerechnet, davon in Sparta das Beispiel gegeben war, und murrten deswegen gegen ihn, daß er ihre Erwarktungen hintergangen hatte. Sie vergaßen, daß der Geschgeber den Reichen eben so gut als den Armen Gerechtigkeit schuldig sey, und daß die Anordnung des Lykurgus eben darum nicht nachahmungswürdig sey, weil sie sich auf eine Unbilligkeit gründete, die zu versmeiden gewesen ware.

Der Undank bes Bolks prefte bem Gesetgeber eine bescheibene Klage aus. "Chemals," fagte er, "rauschte mir von allen Seiten mein Lob entgegen; jetzt schielt Alles mit feinblichen Bliden auf mich." Bald aber zeigten sich in Attika die wohlthätigen Folgen seiner Berfügung. Das Land, das vorber Sklavendienste that, war jetzt frei; ber Burger bears beitete den Acker jetzt als sein Sigenthum, den er vorber als Taglohner für seinen Kreditor bearbeitet hatte. Biele in's Ausland verkaufte Burger, die schon angesangen hatten, ihre Muttersprache zu verlernen, sahen als freie Menschen ihr Baterland wieder.

Das Bertrauen in den Gesetgeber fehrte gurud. Man übertrug ibm die Resormation des Staats und unumschränkte Gewalt, über bas Eigenthum und die Rechte ber Burger zu verfügen. Der erfte Gebrauch,

ben er bavon machte, war, baf er alle Gefetze bes Drato abschaffte, biejenigen ausgenommen, welche gegen ben Morb und Chebruch gerichtet waren.

Nun übernahm er das große Bert, ber Republit eine neue Conftitution ju geben.

Alle atheniensichen Burger mußten sich einer Schags jung des Bermbgens unterwerfen, und nach dieser Schätzung wurden sie in vier Rlaffen ober Zünfte getheilt.

Die erfte begriff biejenigen in fich, welche jabrlich funfhundert Maag von trodenen und fluffigen Dingen Gintommen hatten.

Die zweite enthielt biejenigen, welche breihundert Maag Gintommen hatten, und ein Pferd halten tonnten.

Die britte, biejenigen, welche nur die Balfte bavon hatten, und wo also immer zwei zusammentreten mußten, um diese Summe herauszubringen. Man nannte fie beswegen die Zweigespannten.

In ber vierten waren die, welche keine liegenden Grunde besagen, und bloß von ihrer hundarbeit lebten, handwerker, Tagibhner und Kunftler.

Die drei erften Rlaffen tonnten bffentliche Uemter bekleiben; die aus der letten waren bavon ausgeschloffen; boch hatten fie bei der Nationalversammlung eine Stimme, wie die übrigen, und dadurch allein genoffen sie einen großen Antheil an der Regierung. Bor die Nationalversammlung, Effle fia genannt, wurden alle großen Angelegenheiten gebracht, und durch dieselbe entschieden: die Bahl der Obrigkeiten, die Besetzung der Nemter, wichtige Rechtshandel, Kinanzangelegenheiten,

Krieg und Frieden. Da ferner die Solon'schen Gesetze mit einer gewissen Dunkelheit behaftet waren, so mußte in jedem Fall, wo der Richter über ein Gesetz, das er auszulegen hatte, zweiselhaft war, an die Etzelesia appellirt werden, welche dann in letzter Instanz entschied, wie das Gesetz zu verstehen sew. Bon allen Tribunalen konnte man an das Bolk appelliren. Bor dem dreistigsten Jahre hatte Niemand Zutritt zur Nationalversammlung; aber sobald einer das erforderliche Alter hatte, so konnte er ungestraft nicht mehr wegbleiben, denn Solon haßte und ber kämpfte nichts so sehr, als Lauigkeit gegen das gesmeine Wesen.

Athens Berfaffung war auf diese Art in eine vollkommene Demokratie verwandelt; im strengsten Berstande war das Bolk souveran, und nicht bloß durch Reprasentanten herrschte es, sondern in eigener Person und durch sich selbst.

Bald aber zeigten sich nachtheilige Folgen dieser Einrichtung. Das Bolf war zu schnell machtig ges worden, um sich dieses Borrechts mit Mäßigung zu bedienen; Leidenschaft mischte sich in die defentliche Bersammlung, und ber Tumult, den eine so große Boltsmenge erregte, erlaubte nicht immer, reif zu überlegen und weise zu entschelden. Diesem Uebel zu begegnen, schuf Solon einen Senat, zu welchem, aus jedem der vier Zünste, hundert Mitglieder genommen wurden. Dieser Senat mußte sich vorher über die Punkte berathschlagen, welche der Ekklesia vorgelegt werden sollten. Richts, was nicht vorher vom Senat

in Ueberlegung genommen worben, burfte por bas Bolt gebracht merben, aber bas Bolt allein bebielt bie Entscheidung. Bar eine Angelegenheit von bem Senat bem Bolfe vorgetragen, fo traten bie Rebner auf, die Babl beffelben zu lenken. Diese Menschentlaffe batte fich in Athen febr viel Bichtigfeit erworben, und durch ben Digbrauch, den fie von ihrer Runft und dem leicht beweglichen Sinn ber Athenienser machte, ber Republik eben fo viel geschabet, ale fie ihr batte nuten tonnen, wenn fie von Privatabfichten rein, bas mabre Intereffe bes Staats immer bor Augen gehabt batte. Alle Runftgriffe der Beredfamteit bot ber Rebner auf, bem Bolt biejenige Seite einer Sache annehmlich zu machen, wozu er es gern bringen wollte; und verftand er feine Runft, fo waren alle Bergen in seinen Sanden. Durch diese Rebner murbe bem Bolt eine fanfte und erlaubte Reffel angelegt. Sie berrichten burch Ueberredung, und ihre Berrichaft mar barum nicht weniger groß, weil fie ber freien Babl etwas ubrig ließ. Das Bolf behielt vollige Freiheit, ju mablen und zu verwerfen; aber burch bie Runft. womit man ihm die Dinge vorzulegen wußte, lentte man diese Rreiheit. Gine vortreffliche Ginrichtung, wenn bie Kunktion ber Redner immer in reinen und treuen Sanden geblieben mare. Bald aber murben aus diesen Rednern Sophisten, die ihren Rubm barein fetten, bas Schlimme gut und bas Bute fcblimm ju machen.

Mitten in Athen war ein großer bffentlicher Plat von Bilbfaulen ber Gbtter und helben umgeben, bas

Prytaneum genannt. Auf diesem Platz mar die Bersammlung des Senats, und die Senatoren erhielten bavon den Namen der Prytanen. Bon einem Prytanen wurde ein untadelhaftes Leben verlangt. Keinem Berschwender, Reinem, der seinem Bater unehrerbietig begegnete, Reinem, welcher sich nur einmal betrunken hatte, durste es in den Sinn kommen, sich zu diesem Amte zu melden.

Als fich in ber Kolge bie Bevolkerung in Athen vermehrte, und anftatt ber vier Bunfte, welche Golon eingeführt batte, gebn Bunfte gemacht murben, murbe auch die Babl ber Prytanen von vierhundert bis taufend gesett. Aber von biefen taufend Prytanen waren jahrlich nur funfhundert in Funktion, und auch biefe funfbundert nie auf einmal. Bunfzig derfelben regierten immer funf Bochen lang, und zwar fo, bag in jeber Boche nur gebn im Umte ftanben. Go mar es gang unmöglich, willführlich zu verfahren, benn Jeder hatte eben fo biele Beugen und Sater feiner Sandlungen, als er Amtegenoffen batte, und der Rachfolgende konnte immer bie Bermaltung feines Borgangers mu-Alle funf Wochen murben vier Bolfeverfamm. lungen gehalten, die außerordentlichen nicht mitgerechnet; eine Ginrichtung, wodurch es gang unmöglich gemacht mard, baß eine Ungelegenheit lange unentschieden blieb und ber Bang ber Geschäfte verzögert wurbe.

Außer bem Senat ber Prytanen, ben er nun ersichuf, brachte Solon auch ben Areopagus wieber in Anfeben, ben Drato erniedrigt hatte, weil er ihm zu menschlich bachte. Er machte ihn zum oberften

Auffeher und Schutzeist der Gesetze, und befestigte, wie Plutarch fagt, an diefen beiden Gerichten, dem Senat nämlich und dem Areopagus, wie an zwei Ankern die Republik.

Diese zwei Berichtshofe maren eingesett, über bie Erhaltung bes Staats und feiner Befete ju machen. Bebn andere Tribunale beschäftigten fich mit Unwendung ber Befete, mit ber Gerechtigkeitepflege. Ueber Morb. thaten erkannten vier Berichtebofe, bas Dallabium, bas Delphinium, Die Phreatine und Beliaa. Die amei erftern bestätigte Solon nur, fie maren icon unter ben Ronigen gestiftet. Unvorsetliche Morbthaten murben por dem Palladium gerichtet. Bor bem Delphinium ftellten fich bie, welche fich ju einem fur erlaubt gehaltenen Tobtfchlag befannten. Das Gericht Phreatins murde eingesett, um über biejenigen zu ertennen, welche eines porsetlichen Tobtschlags wegen angeklagt murben, nachbem fie bereite eines unborfetlichen Morbes wegen außer Landes geffüchtet maren. Der Beklagte erschien auf einem Schiffe, und am Ufer ftanden feine Richter. Bar er unschuldig, so febrte er ruhig an feinen Berbannungeort gurud, in ber froblichen Soffnung, einft wieder beimkehren ju durfen. Burde er ichuldig befunden, fo febrte er gwar auch unverfehrt gurud, aber fein Baterland batte er auf ewig verloren.

Das vierte Kriminalgericht war die Heliaa, Die ihren Namen von der Sonne hatte, weil sie sich gleich nach Aufgang der Sonne und an einem Orte, den die Sonne bestrahlt, zu versammeln pflegte. Die Heliaa war eine außerordentliche Commission der andern

großen Tribunale; ihre Mitglieder waren zugleich Richter und Magistrate. Sie hatten nicht bloß Gesetze anzuwenden und zu vollziehen, sondern auch zu versbessern und ihren Sinn zu bestimmen. Ihre Bersamms lung war seierlich und ein surchtbarer Sid verband sie zur Wahrheit.

Sobald ein Todesurtheil gefällt war, und ber Beklagte hatte fich nicht durch eine freiwillige Verban, nung demfelben entzogen, so überlieferte man ihn den elf Mannern; diesen Namen führte die Commission, wozu jede der zehn Zünfte einen Mann hergab, die mit dem Blutrichter elf ausmachten. Diese elf Manner hatten die Aussicht über die Gefängnisse und vollzogen die Todesurtheile. Der Todesarten, welche man den Berbrechern in Athen zuerkannte, waren dreierlei. Entweder man stürzte ihn in einen Schlund, auch in das Meer hinunter, oder man richtete ihn mit dem Schwert bin, oder gab ihm Schierling zu trinken.

Bunachst ber Todesstrase tam die Berweisung. Diese Strafe ift schrecklich in gludseligen Ländern; es gibt Staaten, aus benen es tein Unglud ift, verwiesen zu werden. Daß es die Berweisung zunächst an die Todesstrase, und, wenn sie ewig war, dieser letzern gleich setze, ist ein schones Selbstgefühl des athenienssischen Bolts. Der Athenienser, der sein Baterland verloren, kommte in der ganzen übrigen Belt kein Athen mehr sinden.

Die Berbannung war mit einer Confiscation aller Gater verbunden, den Oftracismus allein ausgenommen.

Burger, welche burch außerorbentliche Berbienfte ober Glad zu einem großern Ginfluß und Anseben gelangt maren, ale fich mit ber republifanischen Gleichheit vertrug, und bie alfo anfingen, ber burgerlichen Freiheit gefährlich ju werben, verbannte man zuweilen, - che fie biefe Berbannung verbienten. Um ben Staat ju retten, war man ungerecht gegen einen einzelnen Barger. Die Jbee, welche biefem Ge brauche jum Grund liegt, ift an fich ju loben; aber bas Mittel, welches man erwählte, zeugt von einer kindischen Politik. Dan nannte biefe Art ber Berbannung den Oftracismus, weil die Bota auf Scherben geschrieben murben. Sechstausend Stimmen waren nothig, einen Burger mit biefer Strafe zu belegen. Der Oftracismus mußte feiner Ratur nach meiftens ben verbienteften Barger treffen; er ehrte alfo mehr, als er schändete - aber barum war er boch nicht weniger ungerecht und graufam, benn er nahm bem Burdigften, mas ibm das Theuerste mar, die Beis Eine vierte Urt von Strafen bei Rriminal verbrechen war die Strafe ber Saule. Die Schuld bes Berbrechers murbe auf eine Gaule gefchrieben, und dies machte ibn ehrlos mit feinem gangen Geidlechte.

Geringere burgerliche Sanbel zu entscheiden, waren seche Tribunale festgefetzt, die aber niemals wichtig wurden, weil dem Berurtheilten von Allen die Appellation an die bobern Gerichte und an die Efflesia offen stand. Jeder führte seine Sache selbst, Beiber, Kinder und Stlaven ausgenommen. Gine Wasseruhr

bestimmte bie Dauer von seiner und seines Unklägers Rebe. Die wichtigsten burgerlichen Sandel mußten in vier und zwanzig Stunden entschieden senn.

So viel von den burgerlichen und politischen Ansordungen Solons; aber darauf allein schränkte sich dieser Gesetzgeber nicht ein. Es ist ein Borzug, den die alten Gesetzgeber vor den neuern haben, daß sie ihre Menschen den Gesetzen zubilden, die sie ihnen ertheilen, daß sie auch die Sittlichkeit, den Charakter, den gesellschaftlichen Umgang mitnehmen, und den Burger nie von dem Menschen trennen, wie wir. Bei und stehen die Gesetze nicht selten in direktem Widerspruche mit den Sitten. Bei den Alten standen Gesetze und Sitten in einer viel schanern Harmonie. Ihre Staatskörper haben daher auch eine so lebendige Wärme, die den unsrigen ganz sehlt; mit unzerstdribaren Jügen war der Staat in die Seelen der Bürger gegraben.

Indeffen muß man auch hier in Anpreisung des Alterthums sehr behutsam senn. Fast durchgängig kann man behaupten, daß die Absichten der alten Geschzeber weise und lobenswurdig waren, daß sie aber in den Mitteln sehlten. Diese Mittel zeugen oft von unrichtigen Begriffen und einer einseitigen Borftellungsart. Bo wir zu weit zuruchtbleiben, eilten sie zu weit vor. Benn unsere Gesetzeber Unrecht gethan haben, daß sie moralische Pflichten und Sitten ganz vernachläßigten, so hatten die Gesetzeber der Griechen darin Unrecht, daß sie moralische Pflichten mit dem Zwang der Gesetze einschärften. Zur moralischen

Schönheit ber handlungen ist Freiheit bes Willens bie erste Bedingung, und diese Freiheit ist dahin, so-bald man moralische Tugend durch gesetzliche Strafen erzwingen will. Das edelste Borrecht der menschlichen Natur ist, sich selbst zu bestimmen, und das Gute um des Guten willen zu thun. Kein bürgerliches Gesetz darf Treue gegen den Freund, Großmuth gegen den Feind, Dankbarkeit gegen Water und Mutter zwangsmäßig gebieten; denn sobald es dieses thut, wird eine freie moralische Empsindung in ein Werk der Furcht, in eine stlavische Regung verwandelt.

Aber wieder auf unfern Solon jurudzufommen.

Ein Solon'iches Gefet verordnet, daß jeber Burger bie Beleidigung, bie einem andern miderführe, als fich felbst angethan betrachten, und nicht ruben folle, bis fie an bem Beleidiger gerochen fen. Das Gefet ift vortrefflich, wenn man feine Abficht dabei betrachtet. Seine Ubficht mar, jedem Burger warmen Antheil an allen Uebrigen einzufloßen, und alle mit einander baran zu gewöhnen, fich als Glieber eines jufammenbangenben Gangen angufeben. Wie ange nehm murben mir überrascht werden, wenn wir in ein Land tamen, wo uns jeder Borubergebende uns gerufen gegen einen Beleidiger in Schutz nahme! Aber wie febr murbe unfer Bergnugen verlieren, wenn uns jugleich babei gefagt murbe, baß er fo icon babe banbeln muffen!

Ein anderes Gefetz, welches Golon gab, erflart benjenigen für ehrlos, ber bei einem burgerlichen Aufruhr neutral bleibe. Auch bei biefem Gefetz lag eine unverkennbare gute Absicht zum Grunde. Dem Gesfetzgeber war es barum zu thun, seinen Burgern bas innigste Interesse an bem Staat einzusibsen. Kälte gegen bas Baterland war ihm bas Hassenswurdigste an einem Burger. Neutralität kann oft eine Folge biefer Kälte seyn; aber er vergaß, daß oft bas seurigste Interesse am Baterland diese Neutralität gestietet — alsdann nämlich, wenn beide Parteien Unrecht haben, und das Baterland bei beiden gleichviel zu verlieren haben wurde.

Ein anderes Gefetz bes Solon verbietet, von ben Todten übel zu reden; ein anderes, an offentlichen Dertern, wie vor Gericht, im Tempel ober im Schaufviel . einem Lebenben Bbfes nachzusagen. Ginen Bas ftarb fpricht er von kindlichen Pflichten los, benn ber Bater, fagt er, babe fich fcon burch die genoffene finnliche Luft bezahlt gemacht; eben fo fprach er ben Sohn von der Pflicht frei, feinen Bater gu ernabren, wenn biefer ibn feine Runft batte lernen laffen. Er erlaubte, Testamente ju machen, und fein Bermogen nach Willfuhr zu verschenten, benn Freunde, bie man fich wahlt, fagte er, find mehr werth als bloge Bermandte. Die Aussteuer schaffte er ab, weil er wollte, bag bie Liebe, und nicht der Gigennut, Chen ftiftete. Roch ein ichoner Bug von Sanftmuth in feinem Charafter ift, bag er verhaften Dingen milbere Ramen gab. Abgaben biefen Beitrage, Befatungen Bachter ber Stadt, Gefangniffe Gemacher, und bie Schulbenvernichtung nannte er Erleichterung. Den Aufwand, ju bem ber athenienfische Beift fich fo

fehr neigte, mäßigte er burch weise Berorbnungen; firenge Gesche wachten über bie Sitten bes Frauensimmers, über ben Umgang beiber Geschlechter, und bie Beiligkeit ber Eben.

Diese Gesche, verordnete er, sollten nur auf hunbert Jahre gultig seyn — wie viel weiter sah er als
Lykurgus. Er begriff, daß Gesetze nur Dienerinnen
ber Bildung sind, daß Nationen in ihrem mannlichen Alter eine andere Führung nothig haben, als in ihrer Kindheit. Lykurgus verewigte die Geiskeskindheit der Spartaner, um dadurch seine Gesetze bei ihnen zu verewigen, aber sein Staat ist verschwunden mit seinen Gesetzen. Solon versprach den seinigen nur eine hunbertjährige Dauer, und noch heutiges Tages sind viele derselben im romischen Gesetzbuche in Kraft. Die Zeit ist eine gerechte Richterin aller Verdienste.

Man hat dem Solon zum Borwurf gemacht, daß er dem Bolf zu große Gewalt gegeben habe, und dieser Borwurf ist nicht ungegründet. Indem er eine Klippe, die Oliarchie, zu sehr vermied, ist er einer andern, der Anarchie, zu nahe gekommen — aber doch auch nur nahe gekommen, denn der Senat der Prytanen und das Gericht des Areopagus waren starke Zügel der demokratischen Gewalt. Die Uebel, welche von einer Demokratie unzertrennlich sind, tumultuarische und leis benschaftliche Entscheidungen und der Geist der Faktion, konnten freilich in Athen nicht vermieden werden — aber diese Uebel sind doch weit mehr der Form, die er wählte, als dem Wessen der Demokratie zuzuschreis ben. Er fehlte darin sehr, daß er das Wolk nicht

burd Reprafentanten, fonbern in Perfon entscheiben ließ, welches wegen ber farten Menschenmenge nicht obne Berwirrung und Tumult, und wegen ber überlegenen Angahl ber unbemittelten Burger nicht immer obne Bestechung abgeben konnte. Der Oftracismus, wobei fechstaufend Stimmen jum wenigsten erforbert murben, laft une abnehmen, wie fturmifch es bei bergleichen Bolteversammlungen mag jugegangen fenn. Benn man auf ber andern Seite bedenft, wie gut auch ber gemeinfte Athenienfer mit bem gemeinen Befen bekannt mar, wie machtig ber Nationalgeift in ibm wirkte, wie febr ber Befetgeber bafur geforgt batte, bag bem Burger bas Baterland über Alles ging, fo wird man einen beffern Begriff von bem politifchen Berftande bes athenienfifchen Pobels betommen, und fich wenigstens buten, von dem gemeinen Bolte bei uns voreilig auf jenes zu ichlieffen. Alle groffen Berfammlungen haben immer eine gemiffe Gefetlofig. feit in ihrem Gefolge - alle fleinere aber haben Dabe, nich von aristofratischem Despotismus gang rein gu erhalten. Zwischen beiben eine gludliche Mitte gu treffen, ift bas ichwerfte Problem, bas bie tommenben Jahrhunderte erft auflofen follen. Bewunderungemerth bleibt mir immer ber Beift, ber ben Golon bei feiner Befetgebung befeelte, ber Geift ber gefunden und achten Staatsfunft, Die bas Grundprincipium, morauf alle Staaten ruben muffen, nie aus den Augen verlor: fich felbit bie Gefete zu geben, benen man geborchen foll, und die Pflichten bes Burgere aus Ginficht und aus Liebe jum Baterland, nicht aus fflavischer Rurcht

vor der Strafe, nicht aus blinder und fchlaffer Erges bung in den Willen eines Obern, ju erfüllen.

Schon und trefflich mar es bon Solon, bag er Achtung batte fur bie menschliche Natur, und nie ben Menschen bem Staate, nie ben 3med bem Mittel aufopferte, fonbern ben Staat bem Menichen bienen Seine Gesethe maren laxe Bander, an benen fich ber Beift ber Barger frei und leicht nach allen Richtungen bewegte, und nie empfand, baf fie ibn lentten; die Gefete bes Enturque maren eiferne Reffeln, an benen ber kubne Muth fich mund rieb, die durch ihr brudendes Gewicht ben Geift nieberzogen. möglichen Babnen fcblog ber athenienfische Gefetgeber bem Benie und bem Rleiß feiner Burger auf; ber spartanische Gesetgeber vermauerte ben seinigen alle bis auf eine einzige - bas politische Berbienft. turgus befahl den Dugiggang durch Gefete, Solon Arafte ibn streng. Darum reiften in Athen alle Tugenden, blabten alle Gewerbe und Runfte, regten fich alle Sehnen des Rleifes; barum wurden alle Relber bes Wiffens bort bearbeitet. Bo findet man in Sparta einen Sofrates, einen Thucybides, einen Sophofles und Plato? Sparta tonnte nur herrscher und Rrieger, - feine Runftler, feine Dichter, feine Denter, feine Beltburger erzeugen. Beibe, Golon wie Lufurg, maren große Manner, beibe maren rechtschaffene Manner, aber wie verschieden baben fie gewirft, weil sie von entgegengefetten Principien ausgingen. Um ben athes nienfischen Gefetaeber ftebt die Rreibeit und die Rreube, der Fleiß und der Ueberfluß — fleben alle Runfte und Tugenden, alle Grazien und Musen hernm, sehen dankbar zu ihm auf, und nennen ihn ihren Bater und Schöpfer. Um den Lykurgus sieht man nichts als Tyrannei und ihr schreckliches Gegentheil, die Knechtsschaft, die ihre Ketten schüttelt und dem Urheber ihres Elends flucht.

Der Charafter eines gangen Bolfs ift ber treuefte Abdruck feiner Gefete, und alfo auch ber ficherfte Richter ibres Berthe ober Unwerthe. Beschrantt mar ber Ropf des Spartaners und empfindlich fein herz. Er war ftolz und bochfabrend gegen feine Bundesgenoffen, bart gegen feine Ueberwundenen, unmenschlich gegen feine Stlaven und fnechtisch gegen feine Dbern; in feinen Unterhandlungen war er ungewiffenhaft und treulos, in feinen Entscheidungen bespotisch, und feiner Große, feiner Tugend felbst feblte es an der gefälligen Unmuth welche allein die Bergen gewinnt. Der Atbenienfer bingegen war weichmutbig und fanft im Umgang, boflich, aufgeweckt im Gefprach, leutfelig gegen ben Beringen, gaftfrei und gefällig gegen ben Fremben. Er liebte zwar Beidlichkeit und Dut, aber bies binberte nicht, daß er im Treffen nicht wie ein Lowe fampfte. Gekleidet in Purpur und mit Boblgeruchen gefalbt, brachte er bie Millionen bes Berres und bie rauben Spartaner auf gleiche Beise gum Bittern. liebte die Bergnugungen ber Tafel, und tonnte nur schwer dem Reig der Wolluft widerstehen; aber Bollerei und ichamlofes Betragen machten ehrlos in Athen; Delifateffe und Boblanftandigfeit wurden bei feinem Bolte des Alterthums fo getrieben als bei biefem; in

einem Rriege mit dem macedonischen Philipp hatten bie Athenienser einige Briefe biefes Ronigs aufgefangen, aunter benen auch einer an feine Gemablin mar; bie übrigen alle murben geoffnet, biefen einzigen ichidten fie unerbrochen gurud. Der Athenienfer war großmuthig im Glade, und im Unglade ftanbhaft - bann toftete es ibn nichts, fur bas Baterland Alles ju magen. Seine Stlaven behandelte er meufchlich, und ber migbanbelte Knecht burfte feinen Tyrannen verflagen. Selbft bie Thiere erfuhren bie Großmuth biefes Bolle: nach vollendetem Bau bes Tempels Becaton. pebon murbe verordnet, alle Lafithiere, welche babei geschäftig gewesen, frei ju laffen und auf ihr ganges Maftiges Leben auf ben beften Beiben umfonft gu ernabren. Eine biefer Thiere tam nachber von freien Studen gur Arbeit, und lief mechanisch vor ben übrigen ber, welche Laften zogen. Diefer Anblick rubrte Die Athenienser fo febr, bag fie verordneten, Diefes Thier auf Untoften bes Staats in's Runftige befonders gu unterbalten.

Indeffen bin ich es der Gerechtigkeit schuldig, auch die Fehler der Athenienser nicht zu verschweigen, denn die Geschichte soll keine Lobrednerin seyn. Dieses Bolk, das wir seiner seinen Sitten, seiner Sanstmuth, seiner Weisbeit wegen bewundert haben, besteckte sich nicht selten mit dem schändlichsten Undank gegen seine größten Manner, mit Grausamkeit gegen seine überwundenen Feinde. Durch die Schmeicheleien seiner Redner verdorben, trohig auf seine Freiheit und auf so viele glanzende Borgüge eitel, bruckte es seine

Bunbesgenoffen und Rachbarn oft mit unerträglichem Stolze, und ließ fich bei bffentlichen Berathichlagungen bon einem leichten Schwindelgeift leiten, ber oft bie Bemubungen feiner weifeften Staatsmanner ju nichte machte, und ben Staat an ben Rand bes Berberbens rif. Jeber einzelne Athenienfer mar lentfam und weichmuthig; aber in offentlichen Berfammlungen war er ber vorige Mann nicht mehr. Daber schildert uns Ariftophanes feine Landeleute ale vernunftige Greife ju Saufe und als Narren in Verfammlungen. Liebe jum Ruhme und ber Durft nach Reuheit beberrichte fie bis zur Ausschweifung; an ben Rubm fette der Athenienfer oft feine Gludegater, fein Leben und nicht felten - feine Tugend. Gine Rrone von Delzweigen, eine Infchrift auf einer Gaule, Die fein Berbienft anfanbigte, mar ibm ein feurigerer Sporn ju großen Thaten, als bem Perfer alle Schate bes großen Ronigs. Go febr bas athenienfifche Bolf feinen Undank übertrieb, fo ausschweifend mar es wieder in feiner Dankbarkeit. Bon einem folchen Bolfe im Triumph aus ber Berfammlung beimbegleitet ju werben, es auch nur Ginen Tag ju beschäftigen, war ein boberer Genug fur die Ruhmfucht bes Athenienfers, und auch ein mahrerer Genug, als ein Monarch feinem geliebteften Stlaven gemabren fann; benn es ift gang erwas Underes, ein ganges folges gartempfinbenbes Bolf zu rubren, als einem einzigen Menfchen ju gefallen. Der Athenienfer mußte in immermahrender Bewegung fenn; unaufborlich baschte sein Sinn nach neuen Ginbruden, neuen Genuffen. Diefer Gucht nach

٠

Reuheit mußte man täglich neue Nahrung reichen, wenn sie sich nicht gegen den Staat selbst kehren sollte. Darum rettete ein Schauspiel, das man zu rechter Zeit gab, oft die desentliche Rube, welche der Aufruhr bedrohte — darum hatte oft ein Usurpator gewonnen Spiel, wenn er nur diesem Hange des Bolks durch eine Reihe von Lustbarkeiten opferte. Aber eben darum webe dem verdientesten Burger, wenn er die Runft nicht verstand, täglich neu zu seyn und sein Berdienst zu verjüngen!

Der Abend von Solons Leben mar nicht fo beiter, als fein Leben es verdient batte. Um ben Budringlichfeiten ber Athenienfer ju entgeben, die ibn taglich mit Fragen und Borfcblagen beimfuchten, machte er, fobalb feine Gefete im Sange maren, eine Reise burch Rleinaffen, nach ben Infeln und nach Alegopten, wo er fich mit ben Beifeften feiner Zeit besprach, ben koniglichen Sof des Erbsus in Ludien, und den zu Sais in Aegnoten besuchte. Das von seiner Busammenkunft mit Thales bon Milet und mit Erbfus erzählt wird, ift zu bekaunt, um bier noch wiederholt zu werben. Bei feiner Burudfunft nach Athen fand er ben Staat von brei Parteien gerruttet, welche zwei gefahrliche Manner, Degafles und Dififfratus, ju Unführern betten. Megatles machte fich machtig und furchtbar burch feinen Reichs thum, Pififtratus burch feine Staatsflugheit und fein Benie. Diefer Pififtratus, Golons chemaliger Liebling und ber Julius Cafer von Athen, erschien einfte male bleich, auf feinem Wagen ausgestreckt, por ber

Bollsversammlung, und befpritt mit bem Blut einer Bunbe, Die er fich felbft in ben Urm geritt batte. So, fagte er, baben mich meine Reinde um enretwillen migbandelt. Dein Leben ift in ewiger Gefahr, wenn ihr nicht Auftalten trefft, es zu fchaten. Als. bald trugen feine Freunde, wie er fie felbft unterrichtet batte, barauf an, bag ibm eine Leibwache gehalten wurde, die ihn begleiten follte, fo oft er bffentlich ausging. Solon errieth ben betrigerischen Sinn biefes Borfchlage, und fette fich eifrig aber fruchtlos bagegen. Der Borichlag ging burch. Pififtratus erhiclt eine Leibwache, und nicht sobald fab er fich an ibrer Spipe, ale er die Citabelle von Athen in Befit nahm. Rett fiel die Docke von ben Mugen bes Bolts, aber ju fpat. Der Schrecken ergriff Athen; Degafles und feine Unbanger entwichen aus ber Stade und übere ließen fie dem Ufurpator. Solon, der fich ollein nicht hatte tauschen laffen, mar jett auch der Gingige, ber ben Muth nicht verlor; fo viel er angewandt haete, feine Mitburger von ihrer Uebereilung gurud zu halten, als es noch Zeit war, fo viel manbte er jest an, ibren finkenden Duth zu beleben. Als er nirgends Eingang fand, ging er nach Saufe, legte feine Baffen vor feine hausthur und rief: "Run bab' ich gethan, was ich fonnte, jum Beften bes Baterlandes." bachte auf feine Rlucht, sondern fuhr fort, die Thorbeit ber Athenienfer und die Gemiffenlofigkeit bes Tyrannen heftig zu tabeln. Als ihn feine Kreunde fragten, mas ibn fo muthig mache, bem Dachtigen ju trogen, fo antwortete er: "Dein Alter gibt mir

diefen Muth" Er farb, and feine letten Blicke faben fein Baterland nicht frei.

Aber Athen war in keines Barbaren hande gefallen. Pifistratus war ein ebler Mensch, und ehrte die Solon'schen Gesetze. Als er in der Folge zweimal von seinem Nebenbuhler vertrieben und zweimal wieder Meister von der Stadt wurde, bis er endlich im rubigen Besitz seiner herrschaft blieb, machte er seine Usurpation durch wahre Verdienste um den Staat und glanzende Tugenden vergessen. Niemand bemerkte unter ihm, daß Athen nicht mehr frei war, so gelind und still sloß seine Regierung, und nicht er, sondern Solons Gesetze berrschten. Pisistratus erdssnete das goldene Alter von Athen; unter ihm dammerte der schone Morgen der griechischen Kunste auf. Er starb, wie ein Vater bedauert.

Sein angefangenes Wert wurde von feinen Sobnen Dipparch und Sippias fortgesetzt. Beide Brüder regterten mit Eintracht, und gleiche Liebe zur Wissenschaft befeelte beide. Unter ihnen blübte schon Simonides und Anakreon, und die Akademie wurde gestiftet. Alles eilte dem herrlichen Zeitalter des Perrikles entgegen.

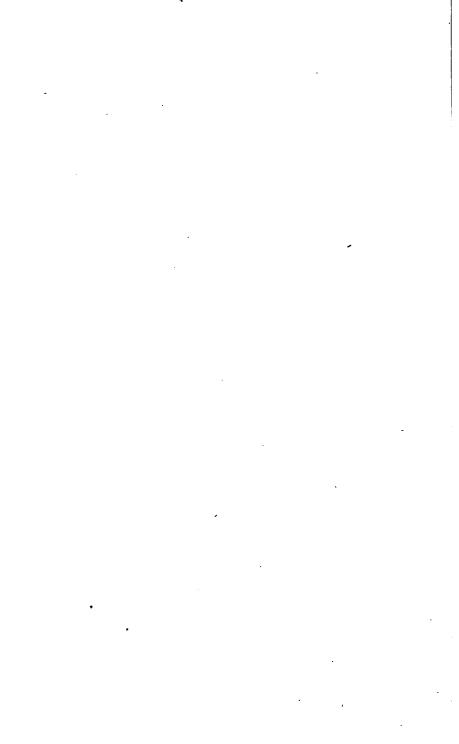

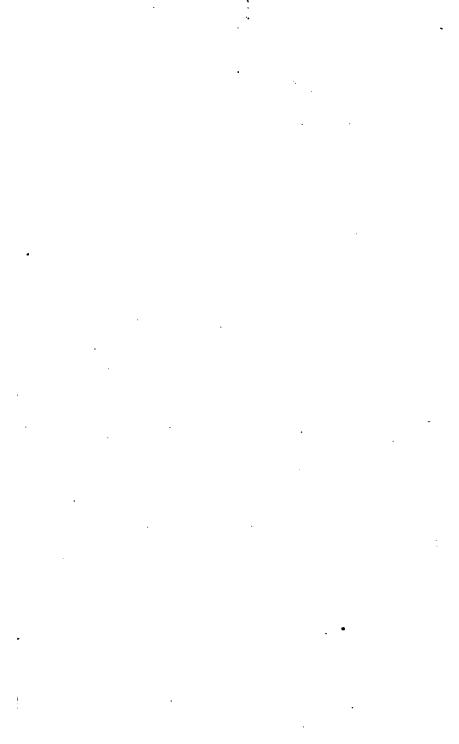

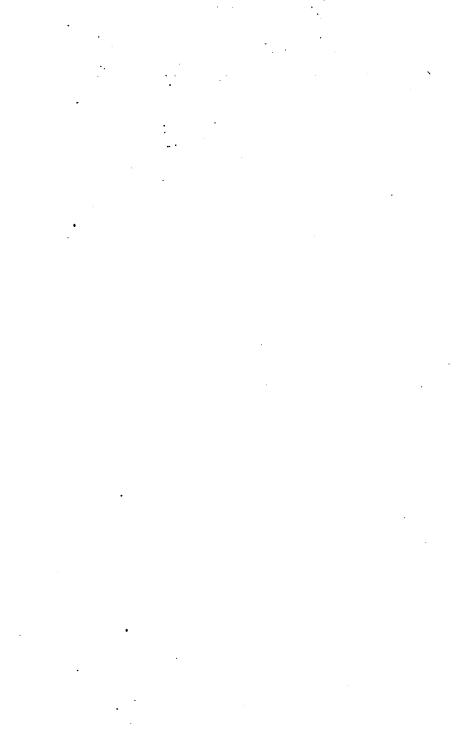

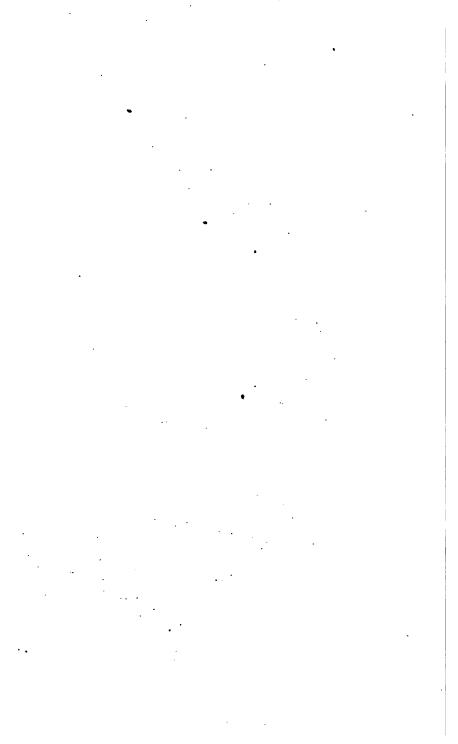



